

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE BEQUEST OF
HUGO REISINGER
OF NEW YORK

For the purchase of German books

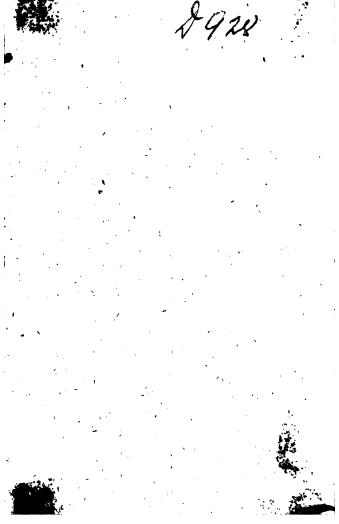

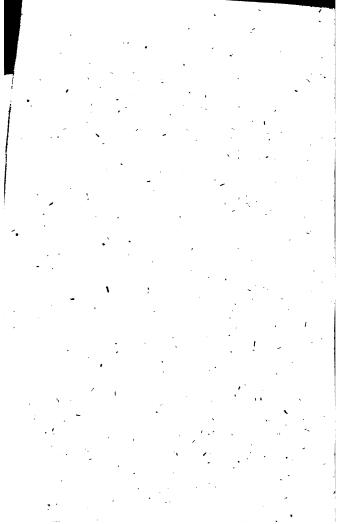

# Alons Blumquer's

# sämmtliche Werke.

Erfter Theil.

Rönigsberg, in der universitäts . Buchhandlung. 1827. 48523,40

FEB 8 1923
LIBRARY
HUGO REISINGER FUND
(HALL, L. 3)

# Birgils Aeneis

In neun Buchern.

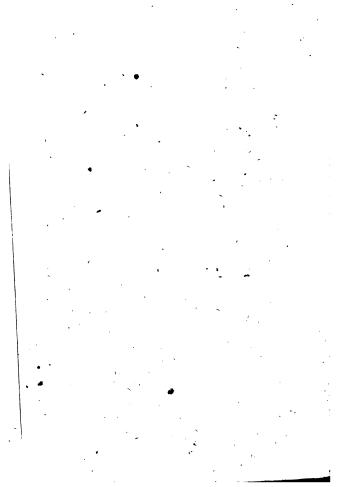

Erstes Buch.

I.

## Inhalt.

Wie der fromme held Aeneas über Meer auf die Pahrt ging, und von einem Sturm gar unsauft bergenommen, hierauf aber von der Königinn in Ubna freundlich aufgenommen, und köftlich beswirthet ward.

Es war einmal ein großer helb,
Der sich Aeneas nannte:
Aus Aroja nahm er's Fersengelb,
Als man die Stadt verbrannte,
Und reiste fort mit Sac und Pack,
Doch litt er manchen Schabernack
Bon Zupiters Xanthippe.

Was mochte wohl Frau Wunderlich So wider ihn empören? Man glaubt, Göttinnen sollten sich Mit Wenschen gar nicht scheren; Doch Göttinn her, und Göttinn hin! Genug, die himmelsköniginn Trug's saustid hintern Ohren.

Der Apfel wars, ber sie so sehr Seit Paris Zeiten schmerzte, And Sanymedes, ben ihr Herr Auf pädagogisch herzte: Und da beging Aeneus gleich Ber der Geburt den dummen Streich, Und war — verwandt mit beiden. Drum mußt' er, eh er Welschland sah, Gewaltig viel ertragen: Bald mußt' er sich in Afrika Nit Sturm und Liebe schlagen, Bald droht ihm ein Rival den Tod, Kurzum er hatte Teufelsnoth, Den Batikan zu gründen. 1)

Raum sah ihn Juno auf tem Meer,
So sprach sie: "Glud auf Reisen!
Ihr kommt mir eben recht baher;
Sebuth! ich will euch weisen;
Was eine Königinn vermag,
Die ihres Mannes Hosensad
und Donnerkeil regieret."

Sie ließ sich nach Reolien Auf ihrem goldnen Wagen Bis hin, wo ist Paris zu sehn, Bon ihren Pfauen tragen. Dier hält, wenn er nicht wehen mag, Acol in einem großen Sach Die Winde eingesperret.

Die Göttinn war voll Freundlichkeit, Und sprach: "Mein lieber Better! Send boch so gut, und macht mir heut Ein kleines Donnerwetter. Ich hasse die Trojanerbrut, Darum, herr Better, send so gut, Und lehrt die Spagen schwimmen," "Berstreut die Flotte, haus't recht toll, Fagt sie nach allen Bonen; Wein schönstes Kammermädchen soll Heut Nacht dafür euch lohnen; Last alle Wind' ins Weer hinein, Und orgelt hübsch mit Donner drein, Wein herr Gemahl soll bliben."—

"Geftrenge Frau Gebieterinn,
Ihr habt nur zu befehlen;
Doch will ich euch, wie arm ich bin
An Winden, nicht verhehlen;
Mein Aufter hat die Lungenfucht,
Wein Eurus ist nun auf der Flucht,
Und dient den Zeitungsschreibern."

"Mein Nordwind, den wir ist zum Wehn Am besten brauchen könuten, Ist athemlos — ich lieht ihn den Berliner Rezensenten! Die machten ihn zum Pektikus; Doch wird ihn balb ihr tleberstuß An Eselsmilch kurtren."

"Sogar ben Bephyr haben mir Die Dichter weggenommen; Allein die Schifferrotte hier Soll drum mir nicht entkommen. Gebt nur auf euern Ropfpup Acht, Und dann vergest nicht auf die Nacht Mir auch fein Wort zu hatten." Reol eröffnete den Sad —
Pog Blig, das war ein Sausen!
So werden bis zum jüngsten Zag
Die Winde nimmer brausen.
Die einen bliesen Wolken her,
Dis andern legten an dem Meer
Sich auf den Bauch und bliesen.

Wie fiedend Wasser sprudelte Das Meer in seinem Kessel, Und in den Schiffen tummette Sich jeder auf vom Sessel. Der eine machte Reu und Leid, Der andre stuckte, wie ein held', Der dritte lief an's Ruder.

Die Schiffe flogen her und hin, Es brachen Zau und Stangen; Die ganze himmelskuppel schien Rohlrabenschwarz umhangen. Reol vermehrte noch den Graus, Und putte 's Licht am himmel aus, Da sah kein Mensch den andern.

Der Sturm erhob sich immer mehr Mit jedem Augenblide; Die Blige schnitten kreuz und quer Das Firmament in Stüde; Der Donner ging ohn' Unterlaß Bald im Piskant und bald im Baß. Der Wind akkompagnirte. Aeneas schrie und gitterte An händen und an Füßen: "D hätt" ich doch, wie andere, Bu hans in's Gras gebiffen! So aber muß ich armer Sauch Bielleicht in einem Wallsschbauch Wein helbenleben enden."

"D war ich boch, o Sarpebon! Ben dir im himmel oben, So war ich doch des Sterbens schon Auf immer überhoben!" Nachdem er viel solch Zeug geschwätzt, Berlobt' er noch zu guter Lett Sich heimlich nach Loretto.

Indessen ging's im Sturmgeheul
Den Schiffern miserabel,
Ein Schiff verlor den hintertheil,
Das andere den Schnabel:
Und selbst Aeneens Orlogschiff
Sah man, so wie der Sturmwind pfiff,
Auf Wogenspieen tanzen.

Ein Theil bet Schiffe scheiterte, und hing gespiest auf Rlippen; Den anderen zerschmetterte Ein Wellenschlag die Rippen. Dier schwammen Hofen, da ein Rock, Dort hielt ein Schwimmer einen Block Inbrünstig in den Armen. Indessen hat Acptun, wiewohl
Sehr spat, den Sput vernommen:
Er ward darüber tenfelstoll,
Und ließ die Winde tommen.
"Bermaledeites Lumpenpad"
Rief er, "ha, diesen Schabernad
Soll cuer herr mir buffen!"

"Sagt ihm, dem hundertjährigen Windbeutel: er soll gehen, Sonst laß ich seinem windigen Gefind' das Maul vernähen. So wahr ich Engelländer bin, Ich halte Wort! Nun mögt ihr ziehn — Still, Wellen, still! — ihr Schurfen!"

Drauf stieg er in's Pierutsch hinein, Und ebnete die Wellen: 2) Bald pflegte sich der Gonnenschein Auch wieder einzustellen. Des ward Aeneds herzlich froh, Und ging in dulei jubilo In Libyen vor Anker.

Die helden kamen hier an's kand, Wie die getauften Mäuse; Sie machten Feuer an dem Strand, Und sahn nach Arant und Speise. Sie thaten hier, als wie zu haus; Sie zogen ihre hemden aus, Und hingen sie zum Feuer. Drauf ging Aeneas in den Bald,
lind schoß ein Dugend Dasen, )
Und bieser Braten füllte bald
Wit Wohlgeruch die Nasen.
Kaum war nun auf dem weichen Gras
Der Tisch zum Mahl gedeckt, so fraß
Ein Hasensuß den andern.

Ch noch das Mahl ein Ende nahm,
Sing Punsch herum im Kreise,
Und als es zur Gesundheit kam,
— Sang jeder diese Welse:
"Es lebe Wuth und Lapserkeit!
Stoft an: es lebe, wer sich heut
Im Meere — todt gesossen."

herr Zeve saff — salva venia!
So eben frisch und munter
Auf seinem Leibstuht, und da sah
Er auf die Welt herunter;
Denn das war so der Angenblick,
An dem er mit der Menschen Glick
Sich abzugeben pflegte.

Frau Benus kam und machte da Dem Donnerer Biste; Denn da versagte der Papa Ihr niemals eine Bitte. — "Ach, herr Papa!" so sing sie an, "Was hat mein Sohn euch benn gethan, Daß ihr so sehr ihn hubelt?" "Er (vll — nicht mehr? — ich merk al weit, Italien nicht finden? Bertprocht ihr mir nicht felble: "er felt Noch Nome Zeiergnum geünden?" Nat weit ihr da des keites pflegt, Ocht einer Meibelen her und nicht Wir meinen gemen Innaen."

Der Alte schnitt ein Bodegesicht, 4)
Und füßt ihr sanft die Wange:
"Mein Aind, betümmere bich nur nicht,
Wir ift für ihn nicht bange;
Wird nicht bein Sohn der Urpapa
Der Datarie und Curia, 5)
So heiß mich einen Schlingel!"

"tind das du so gerade hier Wich trafft, soll dich nicht reuen;
Ich will auf meinem Drenfuß dir Ein Bischen prophezenen:
Gieb Acht! — Für's erfte baut bein Sohn.
In Catlum fich einen Ahron,
Lind fliftet die Lateiner."

"Pierauf kömmt Romulus und den Wird eine Wölfinn fäugen, Drum wird er einen mächtigen Inftinkt jum Nauben zeigen; Das wird ein Korl nach meinem Schlag, Der schledt die halbe Welt in Sack, Und schenkt sie seinen Romern." "Nach biesem wird ein Reich enstiehn, Das hat nicht Weib noch Kinder; Und dennoch wird die Welt es sehn, Es dauert drum nicht minder. Ja, was noch weit unglaublicher, Es wird sich, wie das Sternenheer Am Kirmament, vermehren."

"Anch dies Reich faßt die herrschbegier Dann mächtig ben den Ohren; Den Kömern, Kind, ich sag' es bir! Ift's herrschen angeboren. Und so von einem Weltchen sich Gefürchtet sehn ist — hole mich Der Teufel! — gar nicht übel."

"Der also bieses Reich reglert,
Wird sehr die Welt turanzen,
Ein jeder fromme König wird
Nach seiner Pfeife tanzen. Er hält von andrer Leute Gelb Ein großes Kriegsheer, und die Welt
Küßt ihm dafür den Stiefel."

"Er kann mit seiner rechten hand Die größten Wunder wirken; Erobert das gelobte Land, Und massatrict die Zürken. Wie einen Apfel theilt er dir Die halbe Welt — schenkt diesem hier Und jenem da die hälfte," "Ihn werben Böller auf ben Anie'n Wie einen Gott vereipen; Thut's einer nicht, so wird er ihn Durch Fener Mores lehren. Und trägt er einen größern hut Mis ich, und blift sogar — boch thut Sein Blifen wenig Schaben."

"Ja einre foll so gar einmal Ein Kindlein profreiren; Das soll von unserm Feldmarschall, Herrn Mars, den Namen führen. <sup>5</sup>) Es läßt mich zwar Biegilins Das prophezen'n; allein man muß Dem Nare'n nicht alles glauben."

"Beil nun die Welt gewohnt schon ist Bon Rom zu dependiren, So wird, so lang man Füse füßt, Dies Reich nicht afgiriren. Der Römer Herrschfacht — kurz und gut — Stedt nun einmal in ihrem Blut. So les ich in den Sternen." —

"Was beinem Sohne heut geschah, Soll nicht mehr arriviren; Er soll sich ist in Afrika Ein Bischen bivertiren. Werkur! geh nach Karthago hin, Und sag': Ich laß ber Königinn Den Wann rekommandiren." Indessen ging Aeneas sehr Betummert längs dem Mecre, Und suchte sehnlich Jemand, der Ihm sagte, wo er wäre? Denn Libnen sah er noch nie, Und auch in der Geographie War er nicht sehr bewandert.

Da kam ihm eine bucklichte Bigeunerinn entgegen; Die sah ihn an und lächelte, Und rief: "Wiel Glück und Segen! En gebt boch euer Pfötchen her! Um einen leichten Groschen, Herr, Sag' ich euch Wunderdinge."

Der fromme Ritter glaubte noch An heren und bergleichen; Drum fragt' er nur, ohn' ihr jedoch Die flache hand zu reichen: "Sagt mir: wie heißt die Gegend hier? Giebt's etwa Menschenfresser hier? Sind Griechen in der Nähe?"

"Das Land, sprach fie, heißt Libna.
Die schönste aller Frauen
Läßt sich in dieser Gegend ba
Ein hübsches Städtchen bauen.
Sie ist ein Weth, wie Milch und Blut,
Und euresgleichen herzlich gut —
Auch noch dazu ist Wittwe."

"Ans Geig ersching ihr Benber ihr Den vielgeliebten Gatten; Gie ftahl ihm all sein Geld bafür, Und wufte sich zu rathen. Bon biesem Gelbe kaufte ste Dies Ländchen sich. — Doch sagt mir, wie Kommt ihr hieher? Wer sepb ihr?

"Ich bin, sprach er, der fromme Deld Aeneas, euch zu dienen, Unüberwindlich in dem Feld Und hinter den Garbinen; Am ganzen himmelsstrmament Ist nicht ein Stern., der mich nicht kennt Und meine helbenthaten." 7)

"Wir überstanden Sturm und Sraus, Nun ist die Noth noch größer; Der Rum und Zwieback ging uns aus, Und leer sind unfre Fässer. Von zwanzig Schiffen blieben mir Nur sieben, und auch diesen hier Abut's Noth sie auszusticken."

"Dort in Karthago wirst du, sprach.
Die Alte, fürstlich leben.
Seh ist nur beiner Nase nach, 8)
So wird sich alles geben."
Sprach's, und erhob sich in die Luft.
\*\*Reneas roch Lavendelbuft,
\*\*Und kannte seine Mutter.

Er fingt', und es verdroß ihn schler, Daß man ihn so veriret; Doch hatt' ihn die Mama dafür In Nebel einballiret. Der Nebel war zwar ziemlich dinn, Doch könnten unwe Damen ihn Zum halstuch schwertlich brauchen.

Denn hinein sah man keinen Stich, Doch heraus besto besser. In bieser Rüstung wagte sich Nun unser Eisenfresser Bis mitten in die Stadt hinein, Und nahm den Ban in Augenschein, Den man so eben führte.

Die einen gruben Brunnen aus, Die andern bauten Ställe; Dier baute man ein Opernhaus, Dort eine Hoffapelle: Da wurden Brüden aufgeführt, Und Nepomute drauf positit; Dort fah man einen Pranger.

Hier ftand ein Rathhaus, funkelneu — Bis auf die Rathsherrn — fertig! Dort war der Thurm der Domprobskey Noch seines Anopfs gewärtig; hier baute man ein Findelhaus; Da grub man einen Keller aus, 11nd baute drauf — ein Kloster.

Doch ein Rasichans in der Mas'
Lief unsern Mann nicht weiter:
Er ging hinein, trant Milchtaffe,
Und las den Reichspostreiter.
Reneens Flucht ans Trojens Gint,
Sein Sturm, sein Schiffbruch und sein Muth
Stand alles schon darinnen.

Drauf ging er in die Restbenz,
Die Fürstinn zu begaffen.
Sie gab ist eben Aubienz,
Und hatte viel zu schaffen.
Er gudte lange nach ihr hin,
Und dachte sich in seinem Sinn:
Wein Seel', ein Weib zum fressen!

Auf einmal kam ein Trupp herben, Boll Mist bis an die Ohren: Es war Aeneens Alexisen, Die er im Sturm verloren. Die warfen vor, der Fürstinn Abron Sich hin, und baten um Pardon 11nd holz für ihre Schiffe.

"D Königinn!" so schrie'n sie hier Aus einem Wund zusammen: "Bergieb uns Fremblingen, daß wir An dein Gekade schwammen: Und siehest du nicht gern uns hier, So nimm den Sturmwind her dafür, Der uns hieber verschlagen." "Als unfre Schiffe mit dem Steiß
Auf einer Sandbant faßen,
hat uns Aeneas — Gott verzeih's
Dem Schlingel! — figen laffen.
Wir bitten bich, erhöre uns!
Befiehl uns, was du willft, wir thun's,
Nur laß uns nicht verhungern!"

Frau Dibo speach: "Es ging euch schwer!
Die Augen gehn mir über;
Allein wo ist benn euer Herr?
Der wäre mir noch lieber."
"Da ist er" — schrie nun mit Gewalt Ueneas, daß das Zimmer hallt, Und sprang aus seinem Nebel.

Er war auf einmal wunderschön;
Mama wußt' ihn zu zieren:
Sie ließ von ihren Grazien
Ihn kurz vorher fristren.
Sie gab ihm einen Anstrich mit, 9)
Und ihr Gemahl, der Messerschmidt,
Mußt' ihn vorher barbieren.

Nun war ein Subel überall, Man brückte sich die Hände, Schnitt Komplimente in dem Saal, Der Zammer hatt' ein Ende. Wer da war, blieb sogleich im Schloß; Dem Schissvolk schicke Dido, bloß Zum Frühstud, hundert Ochsen. Run ließ Aeneas von dem Schiff Auch die Geschenke kommen, Die er, als er aus Troja lief, Bur Borsicht mitgenommen: Den Untervod der Helena, Den Schmud der alten Pekaba, Nebst ihren Augengläsern.

Doch während in dem Schloffe schon Die Bratenwender schwirren, Sann Benus drauf, für ihren Sohn Der Fürstinn Gerz zu kirren. Denn ein Welb trauf dem andern nie, Und auf Leneens Galantrie. War sich nicht zu verlassen.

Sie ging jum Amor hin und sprach: "Mein lieber Sohn Ruptbo, Gieb beiner Mutter Bitten nach, Und kapre mir die Dibo! Dein Bruder ist ein bummer hans, Bu ungeschickt, nur eine Gans In sich verliebt zu machen."

"Du gehst ist als Astan in's Schloß
Bu ihr mit ben Geschenken;
Kußt sie dich reiten auf dem Schoof,
So hüte dich vor Ränken:
Wenn sie dich aber herzt und kußt,
So jag' ihr, wie's gebräuchlich ift,
Den Liebspfeil durch die Gurgel."

"Damit mir aber nicht Askan Berdirbt ben ganzen handet, Geb' ich ihm Opium, vier Gran, Sn einem Buderkandel, Und nehm' ihm feine Kleiber all; Dann trägst du, Kind, zum erstenmal In beinem Leben hofen."

Well Amorn nun nichts lieber war, Als herzen zu erschnappen, So ließ er gleich sein Flügelpaar Sich auf den Rücken pappen: Bog auf der Stelle vom Astan Rock, Kamisol und hosen an, Lind eilte nach Karthago.

Er schleppte die Seschenke hin Bis in den Saal, da saken Aeneas und die Königinn Schon bei dem Tisch und aken. – Das war ein Wahl! So eines hat Kein infulirger Reichsprülat, So lang' man ift, gegeben.

Denn man verschrieb das Angemäs Durch reitende, Staffetten, Ragouts und Saucen aus Paris, Mehst Awergen in Pasteten. Das Rindsleisch war aus Ungarn da, Die Bögel aus Amerika, Aus Lappland das Gefrerne, Meerfpinnen, Aerpfen aus ber Theif, Foresten fann zu messen, Geneest i, was der Pfanne heif, Rencent liebstes Fressen. 10) Ein ganzer Ochs war's Anfelküd, Der Spargel, wie mein Urm so die, Und Anstern geoß — wie Aeller.

Auch Riefchen, Ananas fogar, Und Erbbeer', im Burgunder: Und dann die Torie! — ja die war Der Kochtunft größtes Bunder! Wie präsentirte Trojens Brand, Und oben auf den Flammen ftand Ueneas — gang von Buther.

lind, o der Bein! da wöffert mir Der Jahn, wenn ich dran denke: Tokaner, Kapwein, Malvafier Stand maasweis auf der Schenke; Muskat und Offner noch viel mehr: Wit unserm Sechsundvierziger Busch man sich nur die hände.

Pos Sapperment! Balb hatt' ich hier Den Wein, ber ben bem Effen Den helben allen, und auch mir Der liebste war, vergessen! Champagner! o ben sahn wir taum, So suffen wir, bag uns ber Schaum Um Barte noch moussitte.

Mun kam Abkan. Die Königinn
Grblickte kaum ben Anaben,
So wollte sie vor allen ihn
Auf ihrem Schoofe haben:
"Ein allerliebstet kleiner Dieb!
Romm her, Askanchen! hast mich lieb?
Uch, ach, ein Kind zum fressen!"

Frau Dibo konnte gar nicht fatt Sich an bem Sungen kuffen; Doch ach, was sie am Sohn ist that, Wird sie am Water busen. Berm ersten Ausse vom Askan Da trollte schon ihr selger Mann Sich fort aus ihrem Berzen.

Benm zweiten Auf fiel schon ihr Blid Auf ihren neuen Geden, Benm britten wollt' er noch zurück, Benm vierten blieb er steden. Benm fünften, sechsten, stedenten Bar's um ihr armes herz geschehn: Es schlug ihr, bas man's hörte.

Selbst alle die Seschente san
Sie kaum, die vor ihr lagen:
Den Schmud der alten Dekuba,
Schon ziemlich abgetragen,
Den Unterrod der Pelena,
Berlöchert, wie die Rudera
Bon einer Feldskandarte.

Astan fraß nun in einem weg

Nichts als Stubentenfutter:
Fran Dibo ftrich ihm Schnepfendred
Aufs Zuderbrod, wie Butter:
Und nach geftültem Appetit,
Rahm er Dragant, und warf damtt
herum nach allen Gäften.

Nachdem sich bie Schmaroger voll Sefressen zum zerspringen, Befahl die Königinn, man soll' Shr einen Zummler bringen: Und diesen Zummler süllte sie Bis oben an, und hob mit Müh' Ihn schwäppernd in die Göhe.

"Es leb' Aeneas! rief fle aus, Und wer ihn liebt, nicht minder! Bevs segne sein erlauchtes Haus, Und geb' ihm viele Kinder!" Ben Pauten = und Arompetenschaft Arank sie den mächtigen Pokal Rein aus ben einem Aropsen.

Das Mahl nahm nun, wie jedes Ding Auf dieser Welt, ein Ende. Man wischte fich das Maul, und ging, Und wusch sich dann die Sande. Aeneas saß zum Spieltisch hin, Und spielte mit der Königinn Mariag' um einen Kreuzer. Des Abends ward das Trauerspiel,
Dthello, aufgeführet;
Als sich der Deld erstach und siel,
Ward gräuslich applaudiret.
Und weil sein Tod so rührend war,
So mußte sich der arme Narr
Ein Paarmal noch erstechen.

Indes ward mit Provencerel Die Stadt illuminiret, Und auf der Königinn Befehl Im Tanzfaal musiziret. Wan tanzte sich bald matt und hels, Und sette sich barauf im Areis Derum, und spielte Pfänder.

Man war vergnügt, die Fürstinn bloß Fand dran tein Wohlbehagen, Sie saß Aeneen auf dem Schooß, Und sest' ihm hundert Fragen: Wie viel Trojanern das Genick Achilles brach? wie lang und dick Sein Speer war? 11) und dergleichen.

Doch den Aeneas lustete

Nach Pfändern und nach Küssen:
Er spielte mit; allein, o weh!
Wie bitter mußt' er's büßen!
Richt lang, so hieß es: "Wem dies Pfand
Gehört, der soll uns Arojens Brand
Der Länge nach erzählen."

## Unmerfungen.

| tem. L. I. v. 37.                                                                                          | n- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2) Atque rotis summas levibus perlabitur u das. L. I. v. 151.                                              | n- |
| 9) — — — — tres littore cervos<br>Prospicit errantes: etc. L. I. v. 188 seq.                               |    |
| 4) Olli subridens etc. L. I. v. 258.                                                                       |    |
| 5) Pabstliche Kollegien. Das erstere hat sein<br>Namen von der Bergebung geistlicher Pfründen.<br>A. d. H. | en |
| 6) — — — — Regina Sacerdos<br>Marte gravis — partu dabit — prolem,<br>L. I. v. 277 seq.                    |    |
| 7) Sum pius Aeneas — — — — — — fama super Aethera notus.                                                   |    |

'9) — — — namque ipsa decoram Caesariem nato genitrix, lumenque Juventae Purpureum, et laetos ocülis afflarat honores. L. I. v. 598 seq.

- Qua te ducit via, dirige gressum. L. I. v. 405.

10) conf. ein Rochbuch. b. D.

11) — — — — quantus Achilles? L. I. v. 756. Zwentes Buch.

I.

9

## Inhalt.

Wie ber fromme beld Aeneas ber Königinn Dibo und ihrem hofgefind bie Abenthener feiner letten Racht in Troja, und bie Berftörung biefer weltberühmten Stadt gar rührend und umftändlich ergählt. Im rothdamasinen Armstuht sprach Aeneas nun mit Gähnen: Infantinn! 1) last bas Ding mit nach, Es kostet mich nur Thränen. Doch alles spiete schon bas Ohr, Frau Dibo warf die Nas empor, Und schien fast ungehalten.

Was wollt' er thun? Er mußte wohl Den Schlaf vom Aug' sich reiben: Er nahm zwo Prisen Spaniol, Sich 's Niden zu vertreiben: Drauf räuspert' er sich dreymal, sann Ein wenig nach, und legte dann Sein Helbenmaul in Falten.

Die Griechen hielten und umschanzt Zehn volle Jahr' und brüber; Allein wo man Kartätschen pflanzt, Da fest es Nasenstüber. Dies schien den Griechen nun kein Spaß, Denn — unter uns — sie hielten was Auf unversengte Nasen. Mit langen Rasen waren sie Auch sicher abgezogen, Hätt' uns nicht Satanas durch sie Bu guter Lest betrogen: Der gab der Brut ein Anissche ein, Sie thaten's, schissten slugs sich ein, Und schossen Retirade.

Auf einmal war's wie ausgekehrt Im Lager, both sie ließen Burück ein ungeheures Pferd Wit Räbern an ben Küßen. Sankt Christoph selbst, so groß er war, Hätt' ohne Ruptions: Gefahr Den Gaul euch nicht geritten.

Der Bauch bes Rosses schreckte baß Und seiner Größe wegen; Es war bas heibelberger Kaß Ein Fingerhut bagegen. Und in bem Bauch — o Jemine! Da lagen euch wie häringe Behntausend Mann bensammen.

Doch um das rechte Konterfee Bon biesem Roß zu wissen, So benkt, die Arche Noä steh Bor euch — boch auf vier Füßen; Gebt à proportion dem Shier Noch Kopf und Schwanz, so sehet thr Das Monstrum in natura. In Wien, heißt's, 'ift man turios, In Adoja war's noch brüber: Sie liefen hin jum Wunderroß, Als hätten fie das Fieber. Da gab's Dormensen, Kapuchon, Und hüte à la Washington Bu Tausenden ju sehen.

Man gudte sich die Augen matt,
und hatte viel zu klassen;
Allein wie's geht, der Pobel hat
Nur Augen zum Begassen;
Er sieht oft, wie herr Wieland spricht,
Den Walb vor lauter Bäumen nicht;
So ging's auch den Trojanern.

Die Politiker thaten breit µnd machten tausend Glossen, Doch hatten alle meilenweit Das Ziel vorbengeschossen; Zwar riese ein Kastenbraterweib: <sup>2)</sup> "Das Roß hat Schurken in dem Leib!" Doch die ward ausgepfissen.

Und eh sich's nur ein Mensch versah, Da war, uns zu belehren, Ein Eremit aus Argos da, Der bat, man möcht ihn hören! Doch macht er's, wie die Redner all: Denn er begann von Evens Fall, Um auf das Pferd zu kommen. "Das Pferd, so schwar er, haben wir Ex voto machen lassen, Und haben's Sankt Georgen hier Ju Ehren hinterlassen; Weh dem, der dran zum Sünder wird! Es ist geweiht und angerührt An Sankt Georgens Schimmel."

und als noch hie und da ein Ohr Unmberzeugt geblieben, So wies er die Authentik vor, Auf bieser stand geschrieben: Wen unser Wort nicht übersührt, Der sen anathematisitt! Denn wir sind infallibel.

und als um unser Ohr herum, 3wo Fledermäuse schwirrten, 4) Da war kein Mensch so blind und dumm, Den sie nicht überführten; Und alles schrie: Mirakulum! Der Schimmel ist ein heiligthum, Laft in die Stadt ihn bringen!

Es hieß: man wird dem heil'gen Thier Die Mauern öffnen muffen. — Flugs waren zwo Karthaunen hier, Um Bresche drein zu schießen. Dem Schuspatron indessen ward Bon unsrer lieben Jugend zart Ein Hymnus abgesungen. Mach bissen nun belegte man
Den Gaul mit vielen Striden;
Ganz Troja spannte sich baran,
Ihn von dem Plat zu rücken.
Die Mädchen waren auch nicht faul,
Und jede band dem Wundergaul
Ihr Strumpsband um die Küße.

Und kaum war mit bem heil'gen Rof Der Zug nun angegangen, So feurte man die Stücke los, Und alle Gloden klangen. So ward der neue Schukpatron In fen'rlicher Prozession In Troja einquartiret.

Dem Saul zu Ehren marb fortan Sin Sochamt abgesungen; Bur Ehrenpredigt hatte man herrn Paftor Göß gedungen. Dren Stunden nach der Predigt fand Man Arojens sämmtlichen Berstand Im Rebensaft ertrunken.

Indessen ging die Sonne still In unserm Golso unter: Ein jeder schnarchte, wo er fiel: Der Pfasse nur blieb munter. Zwar soff der Kerl als wie ein Lan, Doch trank er unse Klerisen Eh' als sich selbst zu Boden. Kaum ward der schlaue Schuft gewahr, Daß nun ganz Aroja schnarche, So nahm er euch dies Tempo wahr, Und schlich zu seiner Arche; Die zapft' er wie ein Weinfaß an, Und sich! ein Strom von Helden rann Heraus aus ihrem Bauche.

Die andern waren auch parat,
Die sich verkrochen hatten,
Und nun war ihnen unfre Stadt
Ein rechter Sonntagebraten:
Sie massartien Mann für Mann,
Die Wache mußt' am ersten dran,
Sie suhr im Rausch — zum Teufel.

So eben hatt' ich ben Achill — Im Staume — überwunden, Da wedte mich das Mordgebrüll Bon diesen Fleischerhunden: Ich ging zum Fenster — heil'ger Gott! Da sah ich nichts als Word und Lod, Ind Stadt und Schloß in Flammen.

Wie Ihro Majestät gesehn, Wenn Sie oft Flöhe fingen, Daß ganze Flohfamilien Aus jeder Falte springen, Und ängstlich hüpfen hin und her; So stohen vor dem Mordgewehr Der Griechen die Trojaner. Dies sehn', und rips raps war ich auch In meiner blanken Rüftung: Ich lief hinunter in den Nauch, Bu hemmen die Verwüstung; Doch als ich unten mich befah, Pos Clement! wie ward mir da! Ich hatte keine hosen!

Der Muth stedt nicht im Hosensad, Dacht' ich, und hieb zusammen, Und warf bald ba bald dort ein Pack Argiver in die Flammen. Bald wiesen alle mir den Steiß, Und stohn wie Hasen heerdenweiß Bor meinem Damaszener.

Macht ein Narr zehn, so macht im Krieg.
Ein braver Kerl oft zwanzig:
Balb häuften Trojer sich um mich;
Allein das Blättchen wandt' sich.
Ein Kniff verdarb's uns, der war dumm;
Wir tauschten unse Belme um
Nit griech'schen Bödelhauben.

Wir padten zwar als wie ein hund, Der Mäuf und Ratten beutelt; Allein das Kniffchen ward zur Stund' Uns jämmerlich vereitelt. Denn mancher volle Kammertopf Flog uns als Griechen auf den Kopf, Das stant ganz bestialisch! Die Feind' extanuten auch fortan Uns aus den Rippenftößen, Sie machten Front ber Taufend Wann, Uns auf dem Kraut zu fressen: 5) Biel Hunde sind des Hasen Tod, Dacht' ich, und macht' in dieser Noth Wich eilig aus dem Staube.

Doch ba ich, schwisend durch und durch, Mein hemd zu wechseln laufe, Da komm' ich, ach, benm Ahor der Burg Bom Regen in die Arause. Hier sah man erst der Feinde Wath, Ich mußte im Aroganerblut Bis über'n Knöchel waden.

Es sträubte sich mein helbenhaar Des Mords und Gräuels wegen: Der Kindermord zu Bethlem war Ein Fragenspiel dagegen. Sanz türkisch meggerte man hier hatschier und Läuser und Portier, Und was man fand, zusammen.

Man legte nun auch hand an's Thor; Doch hatt' es gute Schlösser; Vor allen drang held Pyrrhus vor — Der größte Eisenfresser Nach seinem Bater 6) und nach mir — Sein ungeheurer Speer war schier So groß als wie ein Mastbaum. Die schwarze Rüstung bedt' ein Schopf Bon tohlpechschwarzen Febern; Die Augen brannten ihm im Kopf, Gleich zwenen Feuerrädern, Kurz, sah man recht genau ihn an, So glich er einem Auerhahn, Als wie ein En dem andern.

held Phrchus nun erbrach die Ahür Bu Priams Tabernakel! Du lieber Gott, was war das für Ein Jammer und Spektakel! Man träumte hier nichts von Gefahr, Und ach, der ganze hofstaat war Beynahe noch im hemde.

Dier schrie und jammerte ein Schoct Geschreckter Rammerfrauen, Da war im hemb' und Weiberrock Sin hoffaplan zu schauen, Und bort, baß Gott erbarme, schlief Gin Kammerfräulein gar noch tief Im Arm bes hofpoeten.

In Schlaftod und Pantoffeln ftand Der König Priam fertig, Und war, den Säbel in der Hand, Nun seines Feinds gewärtig: Der alte Mann mit grauem Haur Und weißem Bart, mein Seel', es war Ein Anblick zum Arharmen. Allein kaum sah ihn Hekuba,
So schrie sie: "Gott im Himmet! Bedenke doch dein Podagra,
Du alter, grauer Schimmet! Was nüste denn das Jechten dir? Kriech lieber unter's Bett zu mir,
So sind wir beibe sicher."

Allein, o weh! schon hörte man Das feinbliche Getümmel, Der Feind lief haufenweis heran, und Pyrrhus war ein Lümmel. Er sah ihn, und ein Dieb, so stog herab der Kopf — da lag der Stock, ?) So lang er war, am Boden.

Hatt'st wohl zu beichten, bacht' ich mir, Du Muster aller Megen! Sanz recht! bu tömmst mir uicht von hier, Ich haue bich zu Fegen, Und lass' ein Stiel in jeder Stadt, In der man solche Welber hat, Aushängen zum Erempel. Ja, so gering ber Ruhm auch ikt
Ein schwaches Weib zu töbten,
So muß boch jeber gute Christ
Die Welt von Sünden retten.
Pog Wetter! warum wär' ich benn
Der fromme held Aeneas, 8) wenn
Ich nicht die Sünden strafte?

Und als ich schon vom Leber zog,
Die here zu trenchiren,
Da zupfte Benus mich am Rock,
Und rief: "Sind bas Manieren? Was gehn dich fremde Sünden an? Schau lieber, was dein Sohn Askan
Und Weiß und Vater machen!"

Drauf hielt sie mir ein Fernglas vor, Und hieß mich auswärts schauen; Da sah ich hoch am himmelsther Geschichten zum Erbauen. Ihr glaust, das man sich dort verträgt? — Ja, gute Nacht! — Ein jeder schlägt Dort unter'm Sut sein Schnippchen.

Sankt Juno hatte weislich da Den Ehgemahl im Arme, Und karessirt ihn, daß er ja Der Stadt sich nicht erdarme; Indessen strand Aus Pallas und Neptunens Hand Ein Pechkranz nach dem andern. 3ch ging nach Saus, da hatte mich

• Mama in Schutz genommen,
Sonst wär' ich biesmal sicherlich
Gebraten heimgekommen:
Doch nun passirt' ich kugelsest,
Und unverbrennlich, wie Asbest,
Kanomensenr und Flammen.

Hieraus nun fah ich klärlich ein Und fühlt' es, daß die Ehre, Von einer Göttinn Sohn zu senn, Nicht zu verachten wäre. Mein Bater, dacht' ich, war kein Narr, Daß er so manches Jugendjahr Mit Inprien verliebelt!

Ich trat in's Zimmer. Welch ein Bild! Wein Bater hinter einem Schild, Wein Söhnchen hinter'm Ofen. Wein Weib, das hoch die Hände rang, Schrie heulend: Schüße mich vor Zwang, Du heil'ge Wutter Anna!

Kourage, rief ich, faßt euch! Wist, Frau Benus hat mir eben Ein Land, wo Milch und Honig fließt, Statt diesem Nest gegeben. Kommt mit in dies Schlaraffenland, Da sind die Felsen von Oragant, Die Wälder voll Zibeben. Da will ich naschen, rief Askan, Und hing an meiner Seite: Mein Weib that Pelz, und Dandschuh' an, Und ich rief meine Leute, Und sprach: — schickt euch zur Reise an, Im Bierhaus vor der Stadt bevm Schupp, Da kommen wie zusammen.

Drauf nahm ich meine Wilhschur um, 9).
Daß sie die Rüstung bedte;
Indessen brannt' es um und um,
Und sieh, daß Feuer recte
Bum Fenster schon die Jung' herein:
Da singen alle an zu schren'n:
Sankt Florian, errett' uns!

Rur Weiber zittern in Gefahr; Ich, ohne umzubliden, Nahm meinen Bater, wie er war, Und padt' ihn auf ben Rüden. Kun, rief ich: Bater, reitet zu, Sieb her die Hand Uskan, und du, Kreusa, geh zur Geite!

Ich, ber ich sonst bem Teufel steh', Erbebte nun vor kanzen Und Schildgeklier, und zitterte Für meinen theuren Ranzen. Indessen trug ich meinen Sack Sanz unverketet huckpack Durch Nacht und Graus und Flammen. Auf einmal schrie mein Bater: "Sohn, Sohn, tummle dich nur welter! Ach, siehst du, siehst, sie kommen schon Deran die Bärenhäuter!"— Ich fort, als brennte mir der Kopf, Iog meinen Jungen nach behm Schopf, lind ach — verlor Kreusen.

Ich Dummkopf merkte das nicht eh, Bis wir am Bierhaus stunden, Da sah ich um, und rief: o weh! Da war mein Beib verschwunden. Patsch! — schmist ich meinen Vater weg, Und lief im allergrößten Dreck Burück, um sie zu suchen.

Ich suchte wie ein Narr, und schrie:
"Wo hat dich denn der Teufel?
Rreusa! — Schaptind! — Rabenvieh! —
Ha! dich hat ohne Zweifel
Ein griechischer Husar erhascht!
O wehre dich, der Hund verpascht
Dich nach Konstantinopet."

Auf einmal faßte eine Hand Eiskalt mich an ber Kehle; Ich schlug ein Kreuz, und da erkannt' Ich ihre arme Seele. Kreusa, rief ich, bist du todt? — Du arme Närrinn, tröft dich Sott! Wie ich dich liebte, wie um dich Ist meine Seufzer knallen! D du — und hier vergaß ich mich, Wollt' um den Hals ihr fallen; Allein der leichte Schatten wich, Wie Luft, mir aus der Hand, und ich — Fiel nieder auf die Nase,

Die here kann doch nimmermehr, Dacht' ich, das Foppen lassen! Stund auf, und lief getrösteter Als Wittwer durch die Gassen. Und was noch mehr mich tröstete, Die ganze Schenke wimmelte Run schon von Ertrojanern. 10)

Auf, Brüber, tief ich, fasset Berg, Last Troja, last die Räuber! Glaubt mir, es giebt auch anderwärts Noch Wein und schöne Weiber! Es leb' Aeneas! schrie ein Hauf, Und alle pokulirten drauf, Und zechten bis es tagte.

## Anmerkungen.

- 1)Infandum, Regina, jubes renovare dolorem. Aeneid. L. H. v. 8.
- 2) Tunc etiam fatis aperit Cassandra futuris Ora. — — — L. II. v. 246 seq.
- 5) Ein Beib, bas gebratene Raftanien verlauft, gewöhnlich aus bem gemeinsten Bolke in Bien.
  b. S.
- 4) Ecce autem gemini — — — immensis orbibus angues etc.
  L. II. v. 203. seq.
  - 5) Richtiger: "bis aufs Kraut" b. D.
  - 6) Dem Achill.
  - 7) - Jacet ingens littore truncus. L. II. v. 557.
  - 8) Sum pius Aeneas. L. I. v. 382.
  - 9) — Fulvique insternor pelle Leonis. L. II. v. 722.
  - 10) — miserabile vulgus. L. II. v. 798.

## Drittes Buch.

## Inhalt.

Wie der theure Geld Aeneas fortfährt der Rösniginn in Libya seine Wanderschaft von Troja und die daben mannhaft bestandnen Abentheuer zu erzählen, und wie den seiner Erzählung jedermännigslich einschlief.

Raum war die lette Fastwacht aus, Die Aroja überstanden, Als wir frühmorgens jedes Haus Schon eingeäschert fanden; Das war ein Anblick, Königinn! Ich will, so lang' ich lebend bin, Den Aschermittwoch benken.

Die Noth macht' und ersindungsreich: In Ida's nahem Nücken Ließ ich ein Dugend Schiffe gleich Für und zusammensticken: Da zogen wir nun Groß und Klein, Wie in die Arche Noahs ein, Und gingen unter Segel.

Wir schwammen lange hin und her, Eh wir ein Ländchen fanden, Doch ließen uns die Thracier An ihren Rüften landen: Ein braves Bolt, mit welchem wir Ben einem Krug Trojanerbier Oft Brüderschaft gefruuten. 1) Ich baute mir ein Städtchen hier, Um mich zu divertiren, Dies Städtchen sollte dann von mir Den Namen Aeneis führen; Auf's erste Thor, das fertig stand, Schrieb ich mit lesertlicher Hand: Pius Aeneas fecit.

Seboch ein Sput benahm mir balb Die Lust zu diesem Spase; Ich hörte, daß im nahen Wald Ein Geist sich sehen lasse: Er sen, so hieß es, fürchterlich, Sen schwarz und weiß, und trüge sich Wie ein Dominikaner.

Ich friegte nun auch Appetit Den Kobold zu beschwören, Nahm einen Kapuziner mit, Damit wir sicher wären: Dann wappnet' ich mich ritterlich; Und bectte statt des Gelmes mich Wit einem Weihbrunnkessel.

So gingen wir voll Mnths bahin,
Und sahn behm Mondenschimmer
Ein kleines Grab, und hörten brin
Ein klägliches Gewimmer:
Ein kalter Schauer siel mich an,
Und ach, wie saure Milch gerann
Das Blut mir in ben Abern. 29

Umschattet war bas ganze Srab Mit lauter Birkenzweigen; Ich riß bavon ein Sprößchen ab, Um es baheim zu zeigen: Doch als ich riß, so tröpfelte Aus dem gebrochnen Ast — o weh! Kohlrabenschwarze Dinte. 3)

Wie wenn ein Kind die Ruthe kriegt, So sing es an zu schreven: Und wie, wenn man im Fieder liegt, Schlug mir das herz von neuen: Der Pater endlich faste sich, Schlug hastig Kreuz auf Kreuz, und ich Rief: — Alle gute Geister —

Und augenblicklich sahen wir Den Seist in einer langen
Sestalt, mit schlechtem Löschpapier
Rach deutscher Art umhangen:
Die hohsen Augen sahn — o Graus! —
Us wie zwey Dintenfässer aus,
Und Dinte rann aus beiden.

tind weil ein helb in allem groß
Ift, folglich auch im Schreden,.
So blieb mir, als ich's sah, nicht bloß
Der Schren im Schlunde steden,
Der Schred erbrosselte mich schler,
Wein haar stund auf und supfte mir
Den schweren Weihbrunntessel.

Der Geift fing an: "Was wollt ihr mir? D schonet mein im Grabe! Ich bufe schwer für das Papier, Was ich verschmieret habe: Denn ach! ich war einst in der Welt Ein schöner Geist, der Zeit und Geld Den Menschenkindern raubte."

"Und all' die Febern (wie es hier Mein Grabmal kann bezeugen), Die ich verschrieben, wurden mir Bu lauter Birkenzweigen: Ich muß für das, was ich gethan, Aus beiden Angen hier fortan Gallbittre Dinte weinen."

"Und bis fich nicht in bem Revier Ein frommer Wandrer findet, Der aus ben Birkenzweigen hier Sich eine Ruthe bindet, Und mir damit den hintern gerbt, Bis daß er roth und blau fich färbt, Wuß ich im Walbe spuken."

Der Pater war sogleich bereit,
Die Seele zu ertösen!
Wir banben aus Barmherzigkeit
Und jeder einen Besen,
Und fegten ihn; und sieh! da schwand
Der schöne Geist und aus der Sand,
Und dankte für die Strafe. —

Der Sput benahm mir ganz und gar Die Lust, hier einzunisten: Sobald das Meer ben kaune war, Berließen wir die Küsten, Und kaum als Thracien verschwand, So schwamm und gleich ein andres kand Auf offner See entgegen.

Die schöne Infel Delos ftund Bor uns, ein Neft von Pfaffen: Der Fürst hatt' über Beutel und Gewissen hier zu schaffen. 6) Sein Reich war halb von dieser Welt, Und halb von jenes; iboch sein Gelb Bezog er nur von dieser.

Er war des Phöbus rechte Hand, Und was er prophezente, War — wenn er auf der Kanzet stand — Ein Dogma für die Leute; Und der's nicht glauben wollte, war — Schon ipso facta in Sefahr, Dier oder dort zu braten.

Wir gingen hin zur Aublenz, Und baten voll Bertrauen Um's Placet seiner Eminenz, Allbier uns anzubauen; Allein der Fürst sprach: "Morsch von hier! Dies ganze Land gehöret mir Und meinem Deskanteck." Und ben der Antwort, die er gab, Wies er auf seinen Degen: Wir tüften seinen Gextenstab, utlab baten um ben Segen. Drauf ließ er uns zum Fußluß gebn, Und schenkte uns Reliquien Bon seinen hühneraugen.

Bom nächsten Winde ließen wir Bon hier uns forttutschiren; Und dieser schnesse Anstburser Sollt' uns nach Kreta führen; Wir sahen auch bald Inselhen, Die rund herum zu Dusenden Um unser Schiffe schwommen.

In Kreta felber tießen wir Und ungefraget nieder; Und weil das Holz in dem Revier Nicht theu'r war, baut' ich wieder Ein Städtchen: Bergam zugenannet; Weil es an einem Berga Kand, Sett heißt es aber Umberg. 7) 8)

 Für jebes Kind, bas man gebahr In meinen neuen Staaten, — Wenn's weber Mönch noch Roune war — Bezahlt' ich bren Ducaten. Die Kinder mehrten sich so schuell, Daß ihre Bäter nicht gnug Wehl Zum Kindskoch bauen konnten.

Allein die bose Seuche kam
In meines Staates Glieber, 10)
Die ihnen Saft und Kraft benahm;
Und alles lag danieber.
Die armen Weiber daurten mich,
Sie mußten sich nun kümmerlich
Wit dürren Wurzeln nähren. 11)

Ich gab auch dies Projekten auf, Frug einen Beichendeuter Um seinen Rath, und steurte drauf Mit meinen Schiffen weiter. Raum war das Land uns aus dem Blid, So kam ein neues lingelück Auf Wolken her gesegelt.

Gleich einem Kriegsheer schwarz montirt, Ram an bem himmelsbogen, Laut von den Winden kommandirt, Ein Wetter angezogen. Das ganze Meer empörte sich, Und schwoll in Wogen fürchterlich Dem nahen Feind entgegen. Die heere stießen nun mit Macht Im Sturmgeheul zusammen: Das Meer withschäumend aufgebracht, Die Wolken lauter Flammen. Kanonenschüsse bonnerten, Und die Kartätschen hagelten Und Schloßen auf die Köpfe.

Die Luft schoß Feuerkugeln, wie Der Mond so groß, hernieder; Das aufgebrachte Wasser spie Ins Angesicht ihr wieder: Und statt der Bomben schleuberte Das Meer den Wolken unsere Galeeren an die Nasen.

Berzehrend schien bes himmels Glut Sich in das Meer zu senken, Berschlingend schien des Meeres Flut Den himmel auszutrünken. Kurzum, das Feu'r = und Wasserreich Bereinten sich, um uns zugleich Zu sieden und zu braten.

Dren Tage währte biefer Saus;
Doch endlich ging zum Glücke
Den Wolken Blen und Pulver-aus:
Sie zogen sich zurücke.
Und wir, zu Zunder halb verbrannt,
Und halb ertrunken, sahn ein Land,
Auf das wir uns salvirten.

hier kauften wir uns alsobald Wein, Iwieback, Fleisch und Fische, Und sesten uns im nächsten Wald Recht hungerig zu Tische. Allein kaum saßen wir im Arcis, So mußt' uns auch schon ein Geschmeis Bon Vögeln molestiren.

Die Bögel hatten einen Kopf Wie wir, jedoch geschvren, Und vorn und hinten einen Kropf Rebst langen langen Ohren. Sie hatten braune Flügel auch, Und einen Reisen um den Bauch, Damit er nicht zerspringe.

Wie Flebermäuse sahn sie aus, Doch stogen sie ber Tage Im Land herum von Haus zu Haus, Bu aller Menschen Plage. Harpyen hießen sie: zwar nennt Man nun sie anders; doch man kennt Die Bögel aus den Federn.

Sie kamen an zu Dugenden Aus ihren bunkeln Nestern: Die schmutzgen Bärte träuselten Roch von dem Wein von gestern. Sie sangen uns im Eulenchor Sin lautes Wiserere vor, Und stanken wie ein Wiedhopf, 12) Sie wollten sich in unserm Bein Die langen Bärte baden, 'Und unser Braten obendrein In ihre Säde laden; Doch ich zog meinen Flederwisch, Und jagte sie von unserm Tisch, So oft sie sich uns nahten.

Und als die Unglücksvögel stohn, Fing einer an zu pfeisen: Wir würden all' dafür zum Lohn Im nächsten Meer ersaufen. 13) Allein wir machten uns nichts draus, Wir tranten unsre Becher and, Und fuhren wieder weiter.

Wir segesten nach Attium
Wit unsere Schiffe Trümmern;
Dier sahn wir uns nach Pelzen um
Und warm geheizten Bimmern;
Denn schon sah man das Jahr sich brehn,
Und Uquilone puderten
Wit Reif uns die Perüden.

Den Winter über suchten wir Und weiblich zu ergößen, Und frequentirten siestig hier Theater, Ball und Deten: Auch ging ich hier mit Dichten um, Und schrieb ein Epitaphium Auf meine Delbenthaten. Und als wir nach Chaonia
Im nächken Frühjahr kamen,
So traf ich einen kandsmann da,
herrn helenus mit Namen.
Der ließ sich hier zum Beitvertreib Für seine Kinder und sein Weib
Ein zweytes Troja dauen.

Ich fand Andromachen auch hier, Die Pyrrhus einst entführte, Und seinem Mädchen Falkonier, Dem Gelenys, cedirte. Ich traf sie voller Andacht an: Sie sang für ihren ersten Mann So eben das Profundis.

Sie qualte mich zu Lobe schier Mit ihren tausend Fragen: Doch was sie fragte, wollen wir Für diesmal überschlagen: Es waren lauter: Was und wer? Woraus? Worein? Wohin? Woher?

Delen war Phobus Poftsplan:
Drum bat ich ihn um kehren, Die mir zu meines Redches Plan Dereinstens bienlich wären. Er führte in den Tempel mich, Sett' auf Apollo's Drenfuß fich ilnd lehrte mich, wie folget: "Glaub felber nichts, mich tas bie Belt, Bas bu ihr vorschreibst, glauben; Bringt jedermann bir felbft fein Geld. So barfft bu's ihm nicht ranben. Sen herr, und nenne bich nur Angeht, Und bitte niemals um ein Recht. Das du bir felbft kannft nehmen.",

"Such' in ber Belt ftete Rinfterniß Dit lichte ju vermischen, So bift bu beines Siege gewiß: Im Zrüben ift gut fifchen. Ertenne teinen herrn, als Gott, Und wenn man bich mit Krieg bedroht. Las andre für bich ftreiten."

, Wenn ihrer zween fich zanten , fen Der Dritte, ber fich freuet; Menn, was bir fchabet, Regeren, Und bein, was man dir leihet. Sen flug, und merke bir mein Wort, gerint ge-Und pflanz' es unverändert fort Auf deine Rindestinder." 15)

1 ... 1.7 15.

3ch schrieb mir's auf mein Gfelsfell, Und fchmur: follt' es mir gluden, Gin Opfer nach Maria Bell Bon ichwerem Golb gu ichiden. Wir machten brauf uns balb bavon, Andromache gab meinem Sohn Bonbons mit auf bie Reise.

Wir sollten bas gewünschte Land-Stalien balb sehen, Der Steu'rmann Palinurus ftand Beständig auf ben Behen, Frug emsig jeben Wind: Woher? Und horchte hin und horchte her, Ob teiner welsch parlire?

Ein jeder wollt's am ersten sehn, Dies Land von neuem Schnitte: Anf einmal schrie: Italien! Achat aus der Kajüte. Italien! scholl's im Bordertheil, Italien! scholl's im hintertheil, Italien! sin der Mitte: 16)

Wir konnten das gelobte Land Bwar sehn, doch nicht betreten; Denn ach! auf jeder Kelsenwand Gab's griechische Kornetten: Ich aber tröftete mich noch, Und dachte mir: Je nu, ging's doch berrn Moses auch nicht besser.

Ich ließ baher für biefesmal
Wein Rechtsumkehrteuch schaken:
Doch wären wir balb Knall und Fall
In Schllens Schlund gefallen;
Das Sprichwort war hier Schuld baran.
Denn die Charybbis, heißt es, kann
Man anders nicht vermeiben.

Dif Schlla pflegt die Schiffer hier Entsehlich zu kuranzen, Wir mußten, molens volens, ihr Dren deutsche Walzer tanzen: Die Wellen bransten sürchterlich, Und unste Schiffe tanzten sich Reynahe außer Athem.

Und alle die historien Bon ihr, sind keine Fabel: Sie ist ein Mädchen, wunderschön, Bom Kopf bis zu dem Nabel: Doch was von dort hinab, bedeckt, Tief unterm Wasservode stedt, Ift gräulich anzusehen.

Man sagt, sie hab' sich nie genug Getanzt in ihrem Leben, Und, weil sie kurze Röcke trug, Biel Skandalum gegeben: Drum ward ihr alles, was man sah, Kuß. Waden, Knie, et caetera So jämmerlich verwandelt.

Sie wurzelt' in bem Boden ein, Und muß nun immer sehen, Wie alle Schiffe, groß und klein, Um sie herum sich brehen, So büßt sie nun, was sie gethan: Die Wiener Wähchen sollten dran Sich hübsch ein Bepspiel nehmen. Wir ließen biefen Sand, und fishn hin zu bem nächten Lande: Da hörten wir von ferns schon Ein Arcissen an dem Strande, Und sahen einen Berg, der hier Mit dem gesammten Luftrwier Lautdonnernd bispatiete.

Des Berges Saupt schien uns im Ranch und Nebel zu verschwinden: Doch rollt' und kracht' es ihm im Bauch, Als litt' er an den Winden. Auf einmal sing er schrecklich an Bu spen'n, und spie, als hätte man Bu Brechen ihm gegeben.

Und seines Magens Quintessen; Bestand aus Amuletten; Er spie: Rapuzen, Mosentränz' und Ketten: Mit unter warf er auch, o Graus! Gebratne Wenschenglieder: aus, und ganze Scheitethaufen.

Wir riefen Leut' an's Ufer her, Die uns zur Austunft gaben: Es liege hier ein Seiliger Aus Spanien begraben: Und ber spep' aus von Zeit zu Zeit, Was er bort in der Ewigkeit Nicht ganz verdauen könne. Wir hatten eine finftre Racht, Und machten große Fener; Denn Luna ging, nach weischer Aracht, Beständig hier im Schlever; Doch als die Racht den Zag kaum roch, Und in die Thäler sich vertroch, Sad's wiederum was Reues.

Es lief ein Mann an's Ufer her, Und fing uns an zu benten: Sein Magen war seit Wochen leer, Das sah man schon von weiten; Nur schlechte Lumpen bedten ihn, Und seinem Bart zufolge, schien. Er einem Juben ähnlich.

Ms er an Bord kam, sing er an
Bu weinen und zu bitten:
"D rettet einen alten Mann,
Den man als Kind beschnitten!
Erschießt, erhenkt, ersäuset mich!
Thut, was ihr wollt, nur lässet mich!
Bon Wenschenhanden kerden!

"Ach lauter Kanibalen find
Die herr'n von biesem Lande,
Sie schonen weber Weib noch Kind,
'Und reisen alle Bande;
Denn hört, und flichet weit davon:
Dier hat die Inquisition
Sich ihren Thron erfauet."

"hier wohnt ein Riese, ben man ben Großinquisitor nennet, Er lebt vom Fett der Sterbenden, Die er zum Spaß verbrennet; Er hat ein einzig Auge nur Im Kopf, und hasset von Natur Die Leute mit mehr Augen."

"Der Menschenwürger schent bas 24cht, Und spricht mit keiner Seele, 17) Er kennt vor Stolz sich selber nicht; 18) Sein Haus ist eine Höhle, Worein der Unhold Menschen schließt, Um sie, sobald er hungrig ist, Jum Mahle sich zu braten."

"Ich felber sah ihn einstens zween Bon meinen Brüdern braten, Sah, wie sie brannten, prasselten, Und zitterten und baten; Sah, wie er hin an's Feu'r sich bog, Den Dunst in seine Rase zog, Und Wohlgeruch ihn nannte." 19)

"Auch ist er nicht der einzige; Die Menschenbraterbande Bählt ihrer viele hunderte In diesem weiten Lande. Der liebe Gott im himmelreich Behüte und bewahre ench Bor diesem Uebel, Amen!" 20) Bir seiber sasn vom Schiff, sobalt Der Jude hier geendet, Das Monstrum, schwallich, ungestellt, Am Seelenang' gebiendet; <sup>21</sup>) Er hatte Bölse um sich her Im Schafshabit, <sup>22</sup>)' am Hals trug er Den Schmuck von Diamanten. <sup>23</sup>)

Wir fuhren über hals und Amf
Bon biefen Unglücksftrande,
Und führten unfern armen Aropf—
Wit uns in bestre gande.
Die Fahrt ging pfeilschnen, und wie fahn
Mehr gander en passant, als man
In Buschings Buche findet.

Wir fuhren über Dennegau,
Durch Lissaben nach Ofen,
Passirten drauf ben Trier die Sau,
Micht weit von Pfassenhosen,
Sahn rechte die Keben Mündungen
Der Weichsel unweit Göttingen,
Und laubeten in Troppau. 24)

Er war für mich recht wohl bedacht, ulnd hatt' im Testamente Mir ganz Italien vermacht, Wenn ich's erobern könnte. Und well er gar so gütig war, So ziert' ich seine Tebtenbahr Mit zwanzig Brüberschaften.

Bon bort hab' ich gerade mich Bu euch hieher begeben, Und hier, Prinzessinn, endet sich Mein Bagabundenleben. Allein ihr schlaft schon, seh' ich wohl, Berschnupft ist auch mein Spaniol; Drum gute Nacht für heute!

#### Anmerfungen.

- 1) Hospitium antiquum Trojae L. III. v. 15.
- 2) — Gelidusque coit formidine sanguis. L. III. v. 30.
- 5) — Atro liquuntur sanguine guttae. L. III. v. 28.
- 4) Obstupui, steteruntque comae, vox faucibus haesit. L. III. v. 48.
- 5) Provehimur portu, terraeque urbesque recedunt. L. III. v. 72.
- 6) — Rex idem hominum, Phoebique sacerdos. L. III. v. 80.
  - 7) Pergam eamque voco. L. III. v. 153.
- 8) Die Stadt in Bayern, besjenigen Landes, bas durch seine Anhänglichkeit an ben katholischen Glausben sich sonsk besonders auszeichnete.
- 9) — laetam cognomine gentem Hortor amare. L. III. v. 133 seq.

10) - - Subito cum tabida membris

L. III. v. 137 seq.

- miærandaque venit

- Lues.

lunten ademptum.

11) Arebant berbae. L. III. v. 142. 12) - Vox tetrum dira inter odorem. L. III. v. 228. 15) - - Infelix Vates. L. III, v. 246. 14) - - Rem carmine signo: Aeneas haec Danais victoribus arma. L. III. v. 287 seq. 15) Hunc socii morem sacrorum, hunc ipse teneto: Hac casti maneant in religione nepotes. L. III. v. 408 seq. 16) Italiam, Italiam primus conclamat Achates. Italiam laeto socii clamore salutant. L. III. v. 523 seq. 17) Nec visu facilis, nec dictu affabilis ulli. L. III. v. 621. 18) - - ipse arduus -L. III. v. 619. 19) Vidi egomet duo de numero etc. L. III. v. 623. - Dii, talem terris avertite pestem! L. III. v. 620. 21) Monstrum horrendum, informe, ingens, cui

L. III. v. 658.

| 22} | Lanigerae | comitantur | OT 05 - | _= |      |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|
| ,   | ••        |            | L. III. | Y. | 660. |

- 23) — de collo fistula pendet. — L. III. v. 661.
- 24) Hinc Drepani me portus — accipit. L. III. v. 707 seq.

# Biertes Buch.

#### Inhalt.

Wie die Röniginn in Libya in den theuren hels den Aeneas gar fehr entbrünftet wird, und dann beide auf der Jagd in einer höhle zusammen koms men, und was da weiter vorgeht. Wie hierauf der fromme held die Königinn verlaffen, und sie sich darob mit eigner hand gar jämmerlich entleiben thät. Indessen sing's die Königinn
Im herzen an zu zwiden;
Sie warf im Bett sich her und hin,
Der Schlaf kehrt' ihr den Rüden,
Sie hatte weder Ruh noch Rast,
Kurzum, sie war in ihren Gast
Ganz jämmerlich vernarret.

Und kaum begann aus ihrem Bett Die Sonne aufzubrechen, Da hatten Ihro Majestät Bapeurs und Seitenstechen, Sie warf das Möpschen aus dem Bett, Berris das Band am Nachtkorset, Und bis sich in die Nägel.

Mun ließ sie den Gewissensrath

Bu sich an's Bette kommen.

Der Mann erschien in vollem Staat, —

Wiewohl etwas beklommen —

Im schwarzen zeugenen Talar

Mit steisem Kragen, kurz er war

Aus Don Lopola's Orben.

In puncto sexti find die herrn.
Den Damen sehr vonnöthen,
Man konferirt mit ihnen gern,
Und ohne Schaamerröthen:
Und weil sich Auppeln derivirt
Bon Kopuliren, so gebührt
Das Recht dazu bloß ihnen.

Der Fürstinn ward aus Lisfabon
Der Mann rekommandiket:
Er hatte Fürstenherzen schon
Bu Dugenden negteret;
Drum hatt' auch sie ihn ohne Schen
Bu ihres Herzens Hoftanzlen
Geheimen Rath erkohren.

"Ach Pater, sing bie Fürstinn an Mit aufgehobnen Sänden: Bas ift Aeneas für ein Mann! Wie start von Brust und Lenden! 1) Ia, bände tein Gelübbe mich, Er, und kein andrer wär's, dem ich Noch unterliegen könnte." 2)

"Seit meinem ersten Brautstand spürt'
Ich nie ein solches Brenken;
Und nur Aeneas, glaub' ich, wird
Dies Feuer löschen können.
Doch brech' ich meinem ersten Mann
Den Schwur, den ich ihm, ach! gethan,
So holt mich gar ber Tenfel!"

Der Pater bacht': Tensos scheint Ein frommer Mann, heißt Pius, Und unser Orden ist ein Freund Bon derlen Gerrn in ius; Und sieh! er sah im Geiste fchon Sein Reich, und auch das Nohr, wayon Er Pfeisen schneiden wollte.

"Da Hochdieselben, sing er an, Noch jung zu senn gernhen, Und sich's ben einem frommen Mann Biel sicherer läßt ruhen, Als so im Bette ganz allein: So rieth ich unmaßgeblichst ein: Daß Sie die hand ihm reichten."

"Dem Eid, den Ihro Majestät Dero Gemahl geschworen, War sichtbarlich die Nullität Gleich Anfangs angeboren. Der heil'ge Vater Busendaum Sagt deutlich: was man schwört im Araum, Kann niemals obligiren."

"Allein gesett, Sie wären dach Für so was responsabel, So scheint das Gegentheil ja noch Zum mindesten probabel; Dier ist nur zuisschen einem mehr Und zwischen einem weniger Probablen Kall zu wählen." "Sleichwie man aus zwen tlebeln nun Das kleinste wählt, so fehlen Die nicht, die hier ein gleiches thun, Und 's minder Wahre wählen. Der Eid, legal, und nicht legal, Ist also und in jedem Fall; Quod erat demonstrandum."

Der Syllogismus nun benahm Der Fürstinn alle Schmerzen, Und tigelte das Bischen Schaam Ihr vollends aus dem Herzen. 4) Das Wunder, so mit ihr geschehn, Berdankte sie dem heiligen Patron Probabilismus.

Won nun an ließ die gute Frau Wie eine Braut sich kleiben, Sie wollte weber schwarz noch grau Wehr auf dem Leibe leiben, Und kleibete von Kopf zu Fuß Den heiligen Antonius 5) Mit ihren Wittwenkleibern.

Allein der Gott der Kebe zog Den Bogen immer straffer, Und jeder Wurfspieß, wenn er flog Mach ihrem Derz, so traf er. Ihr Herzchen sah baben, o Graus! Wie Sankt Sebastianus aus, Sanz übersät mit Pfeilen. Beständig suhr dem armen Weib Sin Jücken durch die Glieder, Bald kam's ihr in den Unterleib, Bald in die Kehle wieder. Sie lief herum ohn' Unterlaß: Wie ein geplagtes Füllen, das Die bösen Bremsen-stechen.

Und wenn ste ihren Theuren sah, War's aus im Oberstübchen:
Sie hieß bald den Askan — Papa, Bald den Aeneas — Püppochen, Langt, wo sie Dosen offen sieht, Mach Schnupftobuck, und fährt damit Ins Maul, anstatt zur Nase.

Bald will sie gar ben ganzen Sput Bon Troja wieber hören; 7) Greift, statt dem Glas, nach einem Krug, Ihn auf sein Wohl zu leeren; Und führt ihn ben stocksinstrer Nacht Auf den Balton, um ihm die Pracht Bon ihrer Stadt zu zeigen, 8)

Aeneens Unempfinblichkeit Muß dann Askan oft buffen; Den küft und drückt sie, daß er schrent Und zappelt mit den Füßen; Sieht ihn für den Aeneas an, D Und denkt im Zaumel gar nicht bran, Daß ihm dere Bart nöch sehle. Der Bau geriefh baben, wie man Leicht benten kann, ins Stecken: 10) Die Maurer sahn einander an, Und maurten, wie die Schnecken. Der Jimmermann ging, statt aufs Dach, Dem Bein und Karessieren nach, Reginae ad exemplum,

Db diefer Which ber Königinn Erchuben in bem himmel Frau Benns und Frau Zupitrinn Ein schrecklich Wortgetümmel. Bor Born roth, wie ein Indian, Fing Juno, wie hier folget, an Ihr Mäulchen auszuleeren:

"Dein saubrer Bub' und du dürft euch Fürwahr gewaltig brüften: Es ist ein wahrer Heldenstreich, Ein Weib zu überlisten! Imen Götter, beide fürchterlich Un Racht, encanaissiren sich Wit einem Weib — Pfui Seufel!"

"Dein Sohn, der sauber Kavaller,
Wich boch wohl nicht drauf zielen,
Sich sq nur en passant ben ihr
Ein Bischen abzufühlen?
Und so er das nicht intendirt,
So saft uns nun, wie sich's gebührt,
Die Eh' im himmel schikesen.

"Ich will sie movgen auf der Jagd Mit Regen überraschen, Und ihnen, wenn's dir so behagt, Den Kopf so lange waschen, Bis sie in eine Söhle stehn; Dann komm' ich als Frau Pastorian, Und kupple sie zusammen."

Frau Benus fah dies Kuiffchen ein, Und sprach: "Nu meinetwegen, Nur zu, wenn's denn gefrent muß senn, Ich habe nichts dagegen." Doch dachte sien. Wie, mein herr Gohn Ein libysch Königlein? — Fi donc! Eh werd' er Kapuziner."

Indes hub sich bereits die Sonn' Aus ihrem naffen Beite, Frau Dibo saß zwo Stunden schon-Boll Angst an der Zoilette, Flucht' über ihren sichmarzen Zeint, Den ihr die Sonne so verdrennst, Und über ihre Zalke.

Am Thore stand die Jügerschaar Mit ihren Doggen fertig, Die ganze Jagdgesellschaft war Der Fürstinn par gewärtig. Ein Belter, prächtig aufgezinnt Und schöner als die Fürstinn, schlumt Und tanzt wie länger Weile. Sie kant nun endlich reizend, wie Diana, angezogen, Hochaufgeschürzt bis über's Anie, Rebst Köcher; Pfeil und Bogen, Und au Balon volant stiffet, Itumpses Räschen schön schattirt Mit einer Straußenfeber.

Allein Aeneas ragt' hervor, Wie über die Philister Einst Goliath — mit seinem Rohr Und seinem Wolfstornister, Den grünen dut mit einem Strauß Und Band gezieret, sah er aus Als wie der bapriche Siesel. 11)

Er hielt ber Fürstinn ritterlich Den Bügel und die Mähre, Und schäete, wie einst Friederich Der Rothbart — sich's zur Ehre. Er selbst bestieg sein Beibpford daun, Fest angegürtet ritt Astan Auf einem Korsitaner.

Raum waren sie im Sagbrevier,
So sing man an zu blasen,
Die Reh' und Gemsen sprangen schier
Den Jügern auf die Nasen;
Aeneas schos rund mit sich her,
Und fehlt ein Schwein, so groß wie er,
Auf vier und zwanzig Schritte.

Astan war auch nicht faul., er fisch Sein Pferd und gallopirte Den angeschoffnen Hasen nach, Bis er sie tobt forcirte. Er wünschte sich nur groß zu seyn, Um auch ein großes wildes Schwein, Wie sein Pava. zu sehlen.

Auf einmal ward am Firmament
Der Nebel immer dichter,
Die Sonne, die bisher gebrennt,
Schnitt finstere Gesichter:
Ein Hagelregen zog heran
Mit Blig und Donner, und begann
Die Jagenden — zu jagen.

Ein jeder brachte seinen Ropf
In Sicherheit; da Schlossen,
Groß wie Aeneens hosenknopf,
Auf sie hernieder schossen.
Der rettet sich in einen Strauch,
Der unter seines Rosses Bauch,
Der läuft ins nächste Dörfchen.

und wie der böse Satan oft
Sein Spiel hat mit den Frommen,
So mußt' Acneas unverhofft
In eine Döhle kommen,
Wo eben, bis aufs hemden naß,
Die so verliebte Dido saß,
Ahr Unterröckhen trocknend.

Doch was die beiben Liebenden
In dieser Söhle thaten,
Das läßt uns Wißbeglerigen
Herr Waro nur errathen:
Er spricht, gar fittsam von Ratur,
So was von einer Söhle nur,
Und macht daranf ein Punktum, 12)

Doch feit mit diesem Berechen, bas Go buntel uns geblieben,
Sgnatius den Satanas
Aus Weibern ausgetrieben,
Beschulbigt man die Königinn,
Es habe sie Aeneas in
Der höhl' eroreistret.

Der Teufelsbanner ward auch drum, So wie es sich gebühret, Bon ihr vor's Konsistorium Des Tags darauf citiret. 13) Da muste nun der arme Narr, Ob's gleich nicht so gemeinet war, Wit ihr sich trauen lassen.

Miß Fama, ba bies vorging, sak
Daben nicht auf ben Ohren:
Sie warb von Frau Curiositas
Dereinst zur Welt geboren.
D hätte Madam Fürwig nur
Die unverschämte Arcatur
Im ersten Bab ersäuset!

Ist aber führt sie in der Belt Ein Kandalöses Leben, Und pflegt für ein geringes Geld Sich jedem Preis zu geben; Ob's Tygend oder Laster sen, Das ist ihr alles einerlen, Sie prositirt von beiben.

Sie schämt sich nicht, und schwadronirt Herum in allen Schenken, Hält jedem, und prostituirt Sich da auf allen Bänken. Ein jeder Zeitungsschreiber ist Ihr Kunde, jeder Journalist, Und jeder Kannengießer.

Die Wahrheit und die Lüge frist Sie auf mit gleichen Freuden, Und was sie wieder ausspept, ist Ein Fritassee von beiden. Wenn man zuweilen Kriege führt, Und eine Schlacht geliefert wird, Dient sie auf beiden Seiten.

Sie haranguirt den Bösewicht,
Und macht sich kein Sewissen;
Spent oft der Augend ind Gesicht,
Und tritt sie mit den Füßen;
Berrath, was Nachts ein Mädchen that,
Frühmorgens schon der ganzen Stadt,
Und schweigt von feilen Reten.

Sie ist in täglich neuem Kleid In allen Assembleen; Weiß oft die schalste Kleinigkeit Jum Wunder aufzublähen; Ist wankelmüthig, wie ein Weib, Und krönet oft zum Zeitvertreib Den Schmierer zum Poeten.

Die saubre Mis nun that zur Stund Dies henrathsanetbötchen Dem Mohrenkönig Jarbas kund Im nächsten Zeitungsblättchen. Der hatte vor nicht langer Zeit Auch um die Königinn gefrent, Und einen Korb bekommen.

Er war zwar selbst der Liebe Kind Aus Jupiters Geschlechte; Allein dergleichen Kinder sind Stets feuriger als ächte; Drum schäumt' er wie ein Araftgenie, Lief in den Tempel hin, und schrie Auf zum Papa um Rache;

"Du, geiler Bode Schuspatron, Und aller Hahnren Bater, Bevs Ummon! 14) räche deinen Sohn Un jener schwarzen Natter, Die mich verschmäht, und wie man spricht, Sich nun mit einem Milchgesicht In schnöder Wollust wälzet." "ha, hätt' ich beinen Donner da, Wie wollt' ich sie zerschmettern! Ich bin bein Sohn, du wolltest is Dich mir zu Lieb' entgötteppe Thu selber erst, was du bestehlst, Und wenn du Buben zeugen willst, Schau ihnen auch um Weiber!"

herr Jupiter ward allarmirt
In seinem blauen himmel;
Er sprach; "Ru, nu, was lamentirt"
Und poltert denn der Lümmel? "
Es wird wohl noch Michelsen sepn!"
Folt mir den Hoffourier herein,
Ich hab' für ihn Depekhen."

Merkur erschien: "Mach' einen Ritt Nach Libnen; verweile Migel mitzich) Dich nicht, und nimm die Flügel mitzich) wa Denn was ich will hat Gifen in der die Neneas wird ben Diko senn, i andere mit ich in Drum sieh, daß du ihm kannsk allein; (1112) ich ich in Auf ein paar Worte sprechen. Icang 18.20

Mertur zäumt' einen Bephyr auf, Schnallt' an die Füß' ihm Flügel, Sas auf, und gallopiete drauf Fort über Berg und hügel; Kehrt' unterwegs zuweilen ein, Trank ein Paar Gtäfer guten Wein, Und kam an Ort und Stelle.

Acneas auf bem Kanapes

Exant eben Schotolabe,
Da kam Merkur, und sprach: "Musje!
Sie müssen ohne Snade
In vier und zwanzig Stunden fort,
So lautet meines herren Wort.
Abieu! wir sehn uns wieder."

Der helb fand dieses hofmandat Ein Bischen übereilet: Bom ersten Lebeshunger hatt' Er sich zwar schon geheilet; Allein im Grunde hatt' 1887's noch Nicht satt, und war bis dato noch Ben gutem Appetite.

Allein die saure Himmeldbill' Dieß ihn einmal marschiren :Drum ließ er ingeheim und still
Die Schiffe repartren;
Sab, was an Segesta unbrauchbarzti :lind gar zu sehr zertissen war, :Bu einem Winkelschreiber; :-

Die Fürstinn aller Uch und D Diesmal zu überheben, Wollt' er ben Nacht incognito Bu Schiffe sich begeben. Und wenn die gute Haut 17) noch ruht, Und sich's nicht träumen läßt, auf gut Französisch sich empfehlen.

Allein man weiß: die Liebe hat Ein Kahenang'; 18) von weitem Sah Dido schon den Apparat, Und wußt' ihn auch zu denten; Sie riß mit Furienappetit Ihr haar sich aus, und rannte mit Dem Kopf nach allen Spiegeln.

Und als Aeneas hut und Stod

Sont Leise nehmen wollte,
Erwischte fie ihn noch benm Rod:

Ihr flammend Auge rollte,

Ihr Mund, aus welchem Geiser rann,
King kläglich ex abrupto an,

Wie folgt, zu peroriren:

"Meinst du, daß mir verborgen blieb, Was du mir willst verhehlen? Du suchst dich, wie ein Schelm und Dieb, Bergebens wegzustehlen: Ich mert' es wohl, wohin du zielst; Du bist nun meiner satt, und willst Mich Arme sigen lassen." "Ha Bösewicht, ohn' alle Schaam!
Den ich einst küßt' und drückte,
Den ich als Bettler zu mir nahm, <sup>19</sup>)
Und seine Demden stickte:
Nicht wahr, mein Süßes schmeckte dir? <sup>20</sup>)
Allein das Bittre willst du mir
Allein nun überlassen?"

"Um Chr' und Reputation Bin ich durch dich gekommen, Barbar! was hab' ich ist davon, Daß du sie mir genommen? Uch, ließest du mir doch dafür Dein Ebenbild en mignature Burüd in meinem Schoose!" <sup>21</sup>)

Allein kaum hatte sie verspürt,
Daß sie vergebens schmählte,
und er daben ganz ungerührt
Die Fensterscheiben zählte, 22)
So gab sie noch zum Uebersluß
Ihm folgenden Epilogus
Boll Zorn mit auf die Reise:

"Du hergelaufner Bube du, Du ehrvergesner Bengel! Ein schöner Deld! ja, ein Filou Bist du, ein Galgenschwengel! Was hält mich ab, du Bösewicht, Daß ich dir auf der Stelle nicht Dein Schelmenaug' zerkraße?" "Ia hor's, infamer Kerl, und schreib Dir's hinter deine Ohren: Micht Benus, nein, ein Wäscherweid Hat dich zur Welt geboren! Und — ha der Abkunft hoher Art! — Ein Schusterjunge ohne Bart Dat sich an dir verschustert."

"Seh nur du Wilbfang, den nichts rührt,

Kein hahn soll nach dir frähen:
Der Teufel — Gott verzeih mir's — wird
Dir schon den hals umdrehen!,
Dein herz von Sohlenleder reiß'
Ich dann dir aus dem Leib, und schmeiß',
Es meinem hund vor. — Dixi." 23)

Aeneas fand die Rede schön,
So wenig doch zum Lachen,
Daß ihm die Beine zitterten,
Und seine Knies bracken,
Er lief davon ganz angst und bang,
Und schwur, er wolle lebelang
An die Frau Lisel denken. 24)

Man eilt' an Bord, und alles ward, Mur obenhin bereitet: Man sah Schnupftücher aller Art Statt Segeln ausgespreitet; mit will. Da hing am Ruber noch ein Ast, won I all Boll Kirschen, dort hing an dem Mask derit — Der Nimpel bey den Eicheln, 25) in wast Frau Dibo fah von ihrem Schloß
Die Arojerflaggen wehen:
Da brach ihr Schmerz von neuem los,
Sie wollte fast vergehen.
Es mußte noch ihr Lopolist
An Bord, um eine Galgenfrist 26)
Für sie noch zu erwirken.

Bergebens bemonstrirt' er da Nach Meister Sanchez Lehre: Daß accedente copula Die Ch' untrennbar wäre. Ueneas sprach: "Sein Sanchez lügt! Was er als Mensch zusammen stiett, Kann ich als Mensch auch trennen."

Als Dibo fah, Aeneas sen Durch nichts mehr zu bekehren, So wollte sie durch Hereren Den Flüchtling Mores lehren. Sie ließ zu diesem Ende gleich Die größte Her' in threm Reich Zu sich nach Hofe kommen.

Die mußte nun ein Wetterchen In einem Topf bereiten, Und damit nach dem Fliehenden Auf einem Befen reiten; Allein Aeneas war fo fetn, Und schos mit Lukaszettein 27) brein: Plumpf! — lag die her im Meere. Das Enbe von bem Lieberoman
Ift nun in Dibo's hanben :
Sie kann mit einem britten Mann
Ihn recht gemächlich enben;
Allein ber herr Birgilius
Befiehlt ihr, baf fie fterben muß:
Nun gut, so foll fie fterben !

Es ist zwar frenuch oft ein Graus, Wenn Dichter, die doch fühlen, — Wie eine Kape mit der Maus, Wit ihren helben spielen: Erst pugen sie mit vieler Wis Den helben auf, daun megeln sie

Ihr herrn, aus beren Febern Tob
und Leben willig fliesen,
Sagt, macht ihr euch benn nicht vor Gott
und Menschen ein Gewissen
Db eurer Febern Moodbegler?
Bedenkt boch, daß bie Welt — und ihr —
Biel lieber lacht als weinet.

| Da fist sie icon die arme Frau,      | 1, 1                  |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Die gern gelebt noch hatte,          | . ,                   |
| Bor Liebestummer falb und gean,      |                       |
| Muf ihrem Rubebette ; ! :            |                       |
| Dentt fich, auf ihre Dand geftitt    |                       |
| "Ja wohl ein Ruhebett' anigt! "      |                       |
| Und lieft in Berthers Leiden.        |                       |
|                                      | ` '                   |
| und wenn ihr bann, so wie fie lie    | it.                   |
| Und mitfeufat, und mitliebet,        |                       |
| Das Waffer in die Augen schieft,     |                       |
| und ihre Blide trübet,               | • • • • • •           |
| So zeigt fich alles boppelt ibp, ihm | 1                     |
| und ach! fie sicht auf bem Papier.   | All hands             |
|                                      |                       |
| 3ween Werther sich ermorden.         | <del>jira</del> i, 31 |
| Indessen schwand ver Sonne Licht     |                       |
| Weg von dem himmelebogen,            |                       |
|                                      |                       |
| Der Ang verhüllte fein Geficht,      |                       |
| Die Nacht kam angezogen :            | trá Ciar              |
| In tieffter Trauer, : und begann     |                       |
| Dem Schloffe langfam fich su: nah'i  | 1,750 ( j.j.) - 19    |
| Mit seyerlichem Schritte. 14.1       | ta tradition of       |
| Other Edmanas Gran theth             |                       |
| Ihr schwarzes Haar stat unfrestrt    | Star Harris           |
| In einer ber Dormousen,              | الكه المسيدات         |
| Die sie nur dann und wann garnir     | taran ra 🎺            |
| Mit schimmernden Mieurenfen.         | ंदेश्या आर्           |
| So kam sie gans verschlevent bin-    | trice More set        |
| Bur liebekranken: Königinng, mot Bur | Die Gertinn L         |
| Um ihr zu kondoliren. A errel        | will all.             |
|                                      | ,                     |

Doch statt dem kleinsten Schlummerkorn Zeigt sie ihr nur Gespenster: Kaum gudt des Mondes Doppelhorn Zu ihr herein durchs Fenster, So glaubt sie den der Hörner Schein,

Es gud' ihr fel'ger Mann herein, : Und drohe, fie gu fpiefen.

und meil die ganze, Schöpfung traurt Ben großer Häupter Leichen, So ward die Fürstinn auch bedaurt

So ward die Fürstinn auch bedaurt Bon Kröten in den Teichen.

Die Unten sangen ung, ung, ung, Das heißt: die Kürstinn ist noch jung! Wie leichtlich zu verstehen.

Des himmels großer weiter hut in Bestorte sich zur Fener:
Nuch jeder hügel war so gut,
Und hüllte sich in Echlener.
Und weit, gar von dem todten Meer,
Kam Neols Leichtrompeter her,

Die Eulen sangen Mänien,
Wie sie nie noch nie gesungen,
So kläglich und so wunderschön,
Uls wären sie gedungen.
Nun kömmt's auch in ihr Kabinet:
Dier seufzt ein Tisch, da kracht ein: Bett,
Dort grinft ein langes — handtuch.

"Da, grinfe nicht fo gräßlich her, Du meines Mannes Schatten! Ich komm', ich komme, Theuerster! Um mich mit dir zu gatten." So rief sie mit entschloßnem Ton, Und zog ein langes Jopfband von Aeneas aus dem Busen.

Dies schlingt fie um ben halb, tnupft bann, Auf einem Schemmel fiehend, Es fest an einen Nagel an, Die Augen schon verdrechend, Und spricht in dieser Positur Die letten fieben Worte nur, 28) Gar rührend anzuhören:

"Du füßes, ewig theures Band, 20)
Das ich — o sel'ge Stunden!
Ueneen oft mit eigner Pand
Um seinen Bopf gewunden!
D bu, des schönsten Haares Bier,
Uch, nicht gemacht, die Gurgel mir Dereinstens zuzuschnüren!" 30)

"D welch ein Bopf! Wie wunderschön Ließ er an seinem Köpfchen! Ja, gegen diesen einzigen Sind alle Böpfe — Böpfchen. Drum, Band von aller Böpfe Bopf! Berschnüre mir nun auch den Kropf! Auweh! — ich häng' — ich Kerbe!" — So lautete der Monolog,

Eh sie vom Schemmel schnappte,

Und ihre arme Seel' entstog,

Bo sie ein Loch ertappte.

Die Stund, da sie gestdrben war,

Ward bang dem Buben, kraus sein Paar,

Es treibt ihn fort zu Schisse. — 31)

uind seit dem jämmerlichen Brauch, Aus Liebe sich zu morden, In unter unsern Damen auch Das hängen Mode worden; Sie begen gleichen Appetit, Und hängen sich, wenn einer flicht; Sogleich — an einen Andern. Anmerfungen.

1) Quem sese ore ferens, quam forti pectore.

2) Huic uni forsan potui succumbere — L. IV. v. 19.

3) Post aliquot, mea regna videns, mirabor aristas. Eclog. F. v. 70.

4) Spemque dedit dubiae menti, solvitque pudorem. L. IV. v. 55.

5) — — — Cui vincla jugalia curae. L. IV. v. 59.

6) — — — — totaque vagatur Urbe furens, qualis conjecta cerva sagitta. L. IV. v. 68.

7) Iliacosque iterum demens audire labores Exposcit — — — L. IV. v. 78.

8) Sidoniasque ostentat opes, urbemque paratam. L. IV. v. 75.

9) — — Infandum si fallere possit amorem. L. IV. v. 85.

10) Non coeptae assurgunt turres
L. IV. v. 86.

11) Ein berüchtigter Spigbube wie Lipstullian.

- 12) Spéluncam Dido dux et Trojanus candem Deveniunt. — — L. IV. v. 165 seq. 13) Conjugium vocat. — L. IV. v. 172. 14) Jupiter Ammon ward von ben Aignpflern mit einem Bidbertopfe vorgeftellt. - labere pennis. L. IV. v. 223. 16) Naviget; haec summa est. L. IV. v. 237. 17) — — — quando optima Dido Nesciat. — — — L. IV. v. 291. 18) — — quis fallere possit amantem? L. IV. v. 296. 19) — — — egentem Excepi — — L. IV. v. 573 seq. 20) — — fuit tibi quidquam Dulce meum. — — — L. IV. v. 317 seq. 21) — — Si quis mihi parvulus aula Luderet Aeneas - L. IV. v. 828 seq. 22) - - - immota tenebat Lumina — — L. IV. v. 351 seg. 23) Dixerat — — — L. IV. v. 331. 24) — — Non me meminisse pigebit Elisae. L. 1V. v. 335. 25) Frondentesque ferunt remos, et robora silvis L. IV. v. 399. Infabricata, fugae studio.
  - 28) dixitque novissima verba. L. IV. v. 660.

d. H.

26) Tempus inane peto — L. IV. v. 433.

27) Gine Art von Amuleten.

L. IV. v. 651. 29) Dulces exuvine. — —

30) - non bos quaesitum munus in usus. L. IV. v. 647.

51) Die Stund, ba fie geftorbeit war, Barb bang dem Buben, fraus fein Gaar: Ge treibt ihn fort ju — Pferbe.

## Fünftes Buch.

### Inhalt.

Bie der fromme Deld Aeneas seinen theuern Bater Anchises zum zwentenmal in Sicilien gar stattlich begraben, und baben seine treuen Gefährten in allerlen Spiel in Schimpf und Ernst üben thät, und was da weiter vorging.

Aeneas hört' auf seinem Schiff Ein klägliches Gewimmer, Und gudte mit dem Perspektiv Zurück nach Dibo's Zimmer; Er sah ihr End' und rief ihr zu: "Der herr geb' ihr die ew'ge Ruh' Und mir — ein ander Welbschen!"

Doch Dibo's Thränen, die ber Schmerz Ihr aus dem Aug' gemolken, Erhoben fich nun himmelwärts In schweren Regenwolken, Und diese leerten mit Gebraus Sich über unserm Flüchtling aus, Um ihm ben Kopf zu waschen.

Durchnäft stand Palinur und frug Den herrn Neptun in Snaden: "En! habt ihr denn nicht Wasser gnug Und Sterbliche zu baden?" Aeneas ried die Augen sich, Und ries: "Die Tropfen beißen mich, Scwiß sind's Weiherthränen!" Doch Palinur rief aus Berbruß:
"Ich bin ein Barenhauter,
Fahr' ich ench einen Buchsenschuß
Ben biesem Regen weiter:
Mach Belschland fahre, wer da will!
Ich halt' am nächsten hafen still,
Uns Parapluy's zu kaufen."

tim nun die Schnedeufahrt am Meer Gin Bischen zu beleben, Ließ er durch seine Ruberer Der See die Sporen geben: Und diese stießen auch nicht faul Dem trägen großen Wassersaul Gewaltig in die Rippen,

Der Gaul schlug vorn und hinten aus, und brachte seine Reiter Mit Schäumen, Toben und Gebraus In wenig Stunden weiter: Und nun ging's — frenlich nicht hopp hopp — Jedoch im sausenden Galopp hin in Acestes hasen.

In eine Barenhaut genaht,
Wit Pfeilen ganz den Rüden,
Gleich einem Stachelschwein, befa't, 1)
Doch Freundschaft in den Blicken,
Erschien Acestes an dem Strand,
Und hieß in seinem Keinen Land
Die noffen herrn willtommen.

Kaum war nun alles unter Dach, So ging der Bratenwender; Aeneas aber suchte nach In seinem Schreibkafender, Und fand: es sen gerad ein Sahr, Daß sein Papa gestorben war. Und hier begraben wurde.

Er tieß fogleich das Axpierheer Ben sich zusammen kommen, Und sprach: "Ihr, die ihr über's Meer Mit mir hieher geschwommen, Und deren Stamm in jener Welt Großväter, Basen, Tanten zähle, 2) Bernehmet was ich sage!"

"Ich mach' euch, liebe Dardaner, Mit Thränen hier zu wissen: Heut ist's ein Jahr, daß, ach, mein herr Papa in's Gras gebissen; Orum zog der himmel, wie wir sahn, heut diese tiese Trauer an Und weinte graße Trapscn."

"Denn wist, ein großer Gert kann nicht So wie ein hund frepiren: Drum kaft uns ist nach unfrer Pflicht
—Den Jahrtag celebiren!

D gönne, Bater, gönne mir
Das Glück, dich alle Sahre hier
Bon neuem zu begraben!" 3) "Du bist gewiß ein heitiger Im himmel, wie ich glaube; Du warft ja stets ein Eiserer Der unverfälschten Traube: Drum, tomm' ich nach Italien, So lass ich mir Reliquien Aus beinem Leibe machen."

"Mir soll der reiche Weinsteinquell
In deinem heil'gen Magen
So viel, als das Alovst = Mehl 6)
Den Jesuiten, tragen:
Zum mindesten bin ich gewiß,
Mein Mittel wirkt wohl eh' als dies
Im Unterleib Mirakel."

"Drum traurt um meinen herrn Papa, Und windet ihm zur Ehre Pleureusen um die Pokula, Und um die Fässer Flöre: Und um auch des Champagners Knall In dämpsen, stedet überall Sourdinchen b) in die Flaschen."

"Meun Tage fen kein Trinkgelag In allen Weinbehältern: Der Winzer soll an diesem Sag Statt Most nur Thranen keltern; Der Schmerz soll Kellermeister seyn, Und dieser zapfe nun statt Wein Und Wasser aus den Augen." "Nun last uns die Eroquien,
Wie sich's gebührt, erneuern,
Und dann den Tod des Seligen
Wit frommen Spielen sepren.".
Sprach's; und so wallte Paar und Paar
Im Leichenzug die Trojerschaar
Bum Grab des frommen Teinberg.

Aeneas selber ging voran,
tind füllte nun mit Bähren
Den Tummler, den der sel'ge Mann,
Sewohnt war auszuleeren.
Ihm folgten auch die andern nach,
tind gossen manchen Thrünenbach
In ihre leeren Klaschen.

Als Klerisen verschönerte
Den Zug ein Trupp Pauliner,
Ein Dugend wohlgemästete,
Langbart'ge Kapuziner,
In braunen Mänteln, Paar und Paar,
Und endlich schlossen noch die Schaar
Zwölf Paar Dominisaner.?)

Benm Grab bes Tobten war zur Stund Ein Kaftrum aufgeführet, Mit hundert Lampen aus Burgund Gar schön illuminiret: Er lag im Sarg, und um ihn her Die Brüderschaften all', die er Sein Lebelang — getranken. ilnd als der Sarg ward aufgethan,
So schrie ob dem Spektaket,
Das sich ist zeigte, jedermann
Aus vollem hals: Mirakel!
Denn sieh! zum Beichen, daß er noch
Ganz unverwesen wäre, kroch
Gin Wurm ihm aus dem delbe.

"Du, ber bu hier die Rabera Des Seligen verzehrest, Und bich von dem Ambrossa Des heil'gen Leides nührest, " Bist du des Frommen Genius, Sag', oder nur der Famulus An seiner hinterpforte?" 9)

So frug erstaunt der fromme Mann:
Doch, ohne ihn zu hören,
Fing unser durst'zer Schusgeist an
Die Lampen auszuleeren:
Er leerte sie den Angenblick,
Und kroch dann wiederum zurüst
In seinen Sabernakel.

Da herr und Diener nun nichts als Seftant zur Antwort gaben, So eilte man ist über hals Und Kopf sie zu begraben. Man scharrte Sankt Anchises ein: Ein Rebenhügel voll mit Wrin Warb seine Grabestätte. Acheas ließ das Grab zur Stund Mit jungen Reben krönen, Und fpriste fie mit seinen und Der Trojer heißen Thränen: 11) Woher es denn auch kommen mag, Daß noch bis auf den heut'gen Tag Die Rebenstide weinen.

Wan ging nun und bereitete Ein Mahl in großen Söpfen, Und kriegte das vierfüßige Geleite ben den Köpfen. Die meisten starben durch das Beil, Ein Theil ward ausgehlingt, ein Theil Gespießet und — gebraten. 12)

Doch während die Teojaner sich
In Wein und Thränen baden,
Ward durch die Beitung männiglich
Bu Spielen eingeladen,
Die Trojens frömmerer Achill
Dem, der durch Tokay's Pettor sel,
Bu Ehren geben wollte.

Die Araurnovene war ist um. Als nun der Tag gekommen, An dem Aurora wiederum Ihr Bischen Roth genommen, 13) -So stand, von Neugier hergebannt, Das Volk, Hanns Sagel fonst genannt, Schon da mit offnen Näulern. Bier Luftballone, 14) jeglicher So groß, daß für Planeten Die größten Astronomiker Sie angesehen hätten, Die lagen fertig, um nunmehr Mit dem gesammten Sternenheer Gin Tänzchen mit zu machen.

Und fieh, in einen jeglichen Bon biesen vier Planeten Stieg eine der gepriesenen Selehrten Fakultäten, Sammt Kanzler und Magnifikus, Dekan, Pedell und Syndikus, Und Fakultätsdirektor.

D Phöbus, ber bem Erbenball
Stets Licht und Wärme bringet,
Und ber sogar mit seinem Strahl
In Dichtertöpfe bringet,
Du bist ja selbst ein Luftballon:
Laf mich bev bleser Aktion,
Ich bitte bich, nicht steden!

Im ersten Luftschiff schwamm empor Madam Philosophia: Ihr Schiff stellt' einen Falken vor, Und das nicht ohne quia; Denn wist: ein Falke scheut kein Sicht, Er schaut der Sonn' ins Angesicht, Und kriegt nicht Augenschmerzen. Das zweyte Schiff, auf welches sich Die Mediker begaben, Trug schwarze Liveren, und glich Leibhaftig einem Raben, Weil bieser Bogel von Natur Sich von dem Fluch der Menschheit nur, Id est: vom Kafe nähret.

Das mächt'ge Im behamptete Die britte Luftkaffole: Das Schiff, worauf es fegelte, War ähnlich einer Dohle, Ein Thier, das Fäden gern versigt, Biel schwäßt, und alles wegstipigt, So weit sein Schnabel reichet.

Im vierten Schiff war endlich die Theologie zu schauen: Das schöne Luftpirutsch, bas sic Bestieg, glich einem Pfauen: Denn, wenn dies Thier, sonst stolz gebaut, Herab auf seine Füße schaut, So schämt es sich verzweifelt.

So ftand, gefüllt mit eitet Dampf, Die Wolkenflotte fertig, Und war, erpicht auf Sieg und Kampf, Nur des Signals gewärtig, Um dem Janhagel, welcher sich Versammelt hatt', ein fürchterlich A quatro vorzuspielen. An bem Plasond des himmels sehn Wir vier Gestirne hangen, Bon welchen diese streitenden Parteven ausgegangen: Bom Zevs der Pfau, vom Mars das Jus, Der Rabe vom Merkurius, Der Falke von der Conne,

Dies war das Ziel, zu dem hinan
Die Luftgaleeren wollten,
Und wo sie resormirt sodann
Burücke kehren sollten;
Weil jede nach der Ehre. geigt,
Sie hätt' ein Stern herab geschneugt,
Als er dek Schnupsen hatts.

Und weil sich jebe Zunft der Welt, Für jährliche Gebühren, Im himmelreich Agenten hält, Die dort für sie agiren, So waren auch die heiligen Patronen dieser kämpsenden Parteyen hier augegen.

Denn vor bem himmelsthor erschien Sankt Katharina, 15) scherzend, Um Urm bes Thomas von Aquin, 16) Den alten Ivo 17) herzend, Un biese schlossen noch sich an. Sankt Kosmus und Sankt Damian 18) Raum tönte bas Signal in's Ohr, So flogen bie Gallionen Laut zischend in die Luft empor, Sleich Stubers 19) Tourbissonen, Um ihre hocherleuchtete Gradiete Köpf in wolkichte Perüden einzuhüllen.

So bricht, wenn es im Kopfe brenut, Ein Dichter aus ben Schwanken, Schwingt fich hinan zum Firmament Auf luftigen Gebanken, Und drohet, wenn man ihn nicht kest Hält, ober ihm zur Aber läst, Den himmel einzustoßen.

Und nun hob in bem Wolkenplan Mit gräßlichem Getimmel Der Fakultäten Kampf sich an. So einen Krieg am Simmel Sah nicht der blinde Milton se, Noch St. Iohann der Sehande, In der Apokalypfe.

Die theolog'iche Kriegesmack, Mit aufgesperrtem Rachen, Gebot ber philosoph'ichen Sacht Despotisch, Salt zu machen, Und brohte sonst burch ihren Duns — Wie unlängst bie Seländer uns — Sie in den Grund zu bohren. Jat nahten fich die Rampfenben. Pos Ciement! wie hanften Die potrspillogiftischen Rartatichen, und wie fanften Die Ofengabetformigen Dilemmen und getetteten Goriten in den Lüften!

Es hatte die Theologie
Ein ganzes heer Dottoren,
Die padten die Philosophie
Erwaltig ben den Ohren.
Ein Dottor — sonst Mellistuus —
Gab für den kleinsten Bolzenschuß
Ihr eine Kanonade.

Laubone ber Philosophie,
Sonst Belben ohne gleichen,
Sah man nun vor ber Artillrie
Der Theologen weichen:
Der eine stredte bas Gewehr,
Der warf es weg, ein anderer
Ließ sich's sogar vernageln.

Und kriegte die Theologie Buweilen einen schlauen Fresbeuter der Philosophie In ihre heil'gen Klauen, So briet sie ihn wie einen Fisch, Um ihn gebraten schon zum Tisch Des Satanas zu liefern. Man tummelte sich lang' herum
Im Zirgenwollenzanke,
Da siel das Jus canonicum
Dem Pfauen in die Flanke,
Und schos ihm, ohne viel Gebraus,
Ein Auge nach dem andern aus
Auf seinem langen Schweise.

Indes gewann der Falle Beit Die Klauen sich zu schärfen, Und, was an seiner Langsamkeit Schuld war, von sich zu werfen : Er warf — und machte nicht viel Wert — ?? Den Aristoteles vom Bord, Sammt seinen Quidditäten.

Nun, während sich im Rampf herum Die dren Parteven trieben, War das Collegium modicum Ganz neuteral geblieben, Und nahm blos mit dem Dienst vortheb, Das es brav Niesewurz verschrieb Am nächsten kam ber Falt hinan
3u seinem fernen Biete,
Er wurde Sieger, und gewann
Den ersten Predi im Spiele.
Er ward zum Wier, und zum Lohn
Warb unter lautem Jubel Kront
Und Scepter thur gegeben. (20)

Ann kam auch von der Akklan Das schlaue Jus zurücke; Und dieses ward befrent zum Lohn Bon Rad und Schwart und Stricke. Doch die Facukas Medica. Die nur so zusah was geschäh, Nahm ihren Lohn sich seiter.

Run kam in lächerlicher Haft
Der Pfau der Theologen
Mit einem Ruber ohne Maßt ist
Und Segel angagenter. 24): Wir wieder ist
Nur mühfam zog er feinem Shusma, diener ist
Allein es waren doch nicht gang ist ist in er ist.
Die Flügel ihm gestuget. Mit ist ist.

So bäumt mit zischendem Getika Die halb zertretne Schlange In hundertfält'gen Kviimmingen Sich unter'm Fuß poch lange. IV Doch ging darum wicht, ühner Eshu Auch diese Fakultät Annores:

Denn sie bekam ist "Welber: 1851 So nahm das schine Schattenspiel Für diesesmal ein Ende, Ein Theil der Gasser bielt sich still, Ein Theil klopft' in die Hände: Der eine psiss, der andre schalt, Dem dritten ward nicht warm noch kalt: Und war doch alles gratis.

Im zwenten Spiele fah man nun, Anstatt ber Herrn Opktoren, Bierfüß'ge Thiere Wunder thun Mit ungleich kürzern Ohren. Denn unser Held gab auf dem Grass. Ein Pferderennen ist, und das War veritabel englisch.

Bu diesem Rennen wurden all'
Die Pferde hergeladen,
Die je brillirten außepm Stall;
Es kamen Ihro Gnaden
Der mazedon'sche Seneschau,
Der weiland große Buzephal
Des kleinen Alexanders.

Auch tam mit einem Mitterstein Der Rapp' heran geschritten, Auf welchem einst die Tampelherrn Und heumondstinder nisten. Nicht minder seine herrlichkeit Der Konsul von der Stadt, wo heut Bu Tag der Pabst regierat. Die Pferde, welche schon im heer Der Griechen debütirten, Und trot dem göttlichen homer Ihr Griechisches parlirten: Dann auch die Roffe, weiß von haar, Die ben den alten Deutschen gar Prophetendienste thaten.

St hatten biefe wiehernden Propheten, die den alten Bewohnern unster Gegenden Für infallibel galten,! Schon manches Unglück prophezent, Allein ihr eignes Schickfal heut! Blieb ihnen, ach!— verborgen.

So hatt' im finstern Wallsichbauch
Einst Jonas vorgesehen,
Das Ninive balb würd' in Rauch
Und Flammen untergehen;
Doch bas die Laube über Nacht
Berborre, die er sich gemacht,
Ließ er sich gar nicht träumen.

Der keusche Rosinante, ber Nicht mehr die Stutten wittert, Dann herkuls Pferde, die ihr herr Mit Königsfleisch hefüttert, Die kamen und noch andere, Die uns die leicht vergessens Die Renner harrten auf's Signal Laut schnaubend in den Schranken: Und nun erscholl der Peitsche Anall; Sie flogen wie Gedanken, Die oft ein Mädchen ben der Nacht Mit Ertrapost, wenn es erwacht, An den Geliebten sendet.

Doch schneller, als der Sturmwind pfiff, und zehnmal noch behender, Als all' die großen Herren, lief Ein magrer Engellander, Ein Thier, so schnell und leicht zu Fuß, Als hätte Mylord Asolus Es selbst Kourige geritten.

Run folgten, aber welt gurud,
Die zween prophet'schen Schimmel;
Ullein sie hefteten den Blick
Beständig nach dem himmel,
Und sahen drum die Pfüße, die
Bor ihnen lag, nicht eh, bis sie

Indes stel um ihr Buschichen den Die arme britt'sche Mähre Am Biel ermattet auf die Streu, Und starb den Sod der Chre. So liefen einst die griechtschen Athleten um ein Bweigeleben Des Delbaums sich zu Apde. Doch dafür ward das eble Thier In England sehr gepricsen, Und neben Lock und Shakespear Ein Plaz ihm angewiesen. Das Monument des Seitgen Ift heut zu Tage noch zu sehn-In der Abten Weskmünstet.

Und nun begann bas britte Spiel
Dem Bolt zu guter Lete,
Das außerorbentlich gesiel,
Denn es war eine Setze.

Neneas kannte 's Publikum,
Und wußte, baß die Wiener brum
Die Füße weg sich liefen.

Die Rämpfer rauften Anfangs mar Gleich Dahnen nur um Körnet, Doch als man in der Sitze war, Wies man sich auch die Hörner. Drum setze, liebes Publikum, Dich hübsich in einen Kreis herum, Und sieh die Autorbetze.

St trat ein Kämpfer auf die Bahn,
Der sing euch an zu trozen,
Und seine Gegner, Mann für Mann,
Gewaltig anzuklozen.
Er hieb vor'm beutschen Publikum
So schrecklich in der Bust hernin,
Als wollt' er alle stessen.

Sein großer Bänget, vorne schön Mit Blev, ftatt Big, beschlagen, Bewies, er sey ber Ceftus, ben Die Alten einst getragen. Er warf nun diesen Ceftus hin, und sieh! tein Gegner war so tichn, Denselben aufzühreben.

Er krähte schon Triumph, ba trat Ein großer deutscher Ringer Sin zum lateinschen Goliath, Und wies ihm seine Finger, 26) Und sagte kühn ihm ins Gesicht: Sein Kolben sen kein Cestus nicht, Sen nur ein Pressedingel.

Sie gingen auf einander los, Wie zween erzürente Böde, Doch er bekam auf jeden Stoff Des Gegners blaue Flede. Wie Sagel auf den Dichern, faust Des Siegers kampfgewohnte Faust Um seine langen Ohren.

Mlein ein kleiner Sieg erwedt Stets kaft nach größern Siegen. Er ließ ben Prahler hingestredt Auf allen Bieren liegen, Und warf nun ben polemischen Jechthanbschuh einem anderen hin auf ben beutschen Boben. An bem Plafond bes himmels febn Wir vier Gestirne hangen, Bon welchen diese streitenden Parteyen ausgegangen: Bom Bevs ber Pfau, vom Mars das Jus, Der Rabe vom Merkurius, Der Kalke von der Couns,

Dies war bas Biel, zu bem hingn
Die Luftgaleeren wollten,
Und wo sie reformirt sodann.
Burücke kehren sollten;
Weil jede nach der Ehre. geigt,
Sie hätt' ein Stern herab geschneuzt,
Als er dek Schnupfen hatte.

Und weil sich jebe Zunft ber Welt,
Für jährliche Gebühren,
Im himmelreich Agenten hält,
Die bort für sie agiren,
So waren auch die heiligen
Patronen bieser kämpsenden
Parteven bier augegen.

Denn vor dem Simmelsthor erschien Sankt Katharina, 15) scherzend, Um Urm des Thomas von Aquin, 16) Den alten Ivo 17) herzend, Un diese schossen noch sich au, Sankt Kosmus und Sankt Pamiqu 16) Mit Apothekerbüchsen. Raum tönte das Signal in's Ohr,
So flogen die Gallionen
kaut zischend in die Lust empor,
Gleich Stubers 19) Lourbillonen,
Um ihre hocherleuchtete Gradirte Köpf in wolklichte Perüden einzuhüllen.

So bricht, wenn es im Kopfe brenut, Ein Dichter aus ben Schranken, Schwingt sich hinan zum Firmament Auf luftigen Gedanken, Und brobet, wenn man ihn nicht fest Halt, ober ihm zur Aber lätt, Den himmel einzustoßen.

Und nun hob in dem Wolkenplan Mit gräßlichem Getümmel Der Fakultäten Rampf sich an. So einen Krieg am himmel Sah nicht der blinde Milton je, Roch St. Iohann der Schande, In der Apokalypfe.

Die theolog'sche Ariegesmacht, Mit aufgesperrtem Rachen, Gebot ber philosoph'schen Jacht Despotisch, Salt zu machen, Und brohte sonst durch ihren Duns — Wie unlängst die Hollinder uns — Sie in den Grund zu bohren. Ist nahten sich die Kümpfenden.
Pos Element! wie haus'ten
Die polysplogistischen
Kartätschen, und wie saus'ten
Die Ofengabelkörmigen
Dilemmen und geketteten
Sortten in den Lüften!

Es hatte die Theologie
Ein ganzes Herr Doktoren, Die packten die Philosophie Sewaltig ben den Ohren. Sin Doktor — sonst Mellistuus — Sab für den kleinsten Bolzenschuß Ihr eine Kanonade.

Laubone ber Philosophie,
Sonst Helben ohne gleichen,
Sah man nun vor ber ArtiArie
Der Theologen weichen:
Der eine streckte bas Gewehr,
Der warf es weg, ein anberer
Ließ sich's sogar vernageln.

Und Erlegte die Theologie Buweilen, einen schlauen Frendeuter der Philosophie In ihre heil'gen Klauen, So briet sie ihn wie einen Fisch, Um ihn gebraten schon zum Tisch, Des Satanas zu liesern. Man tummelte sich lang' herum
Im Ziegenwollenzanke,
Da siel das Jüs canonicum
Dem Pfauen in die Flanke,
Und schos ihm, ohne viel Gebraus,
Ein Auge nach dem andern aus
Auf seinem langen Schweise.

Indeß gewann der Falke Beit Die Klauen sich zu schärfen, Und, was an seiner Langsamkeit Schuld war, von sich zu wersmi Er warf — und machte nicht viel Wort —

Er nahte sich nun seinem Biel, ...
Indes die kanonirten;
Der Pfau schop zwar der Blite viel ...
Nach ihm und den Attlieten: ...
Doch Franklin under Föremlis ...
Entkräfteten saft jeden Schutz ...
Wit ihren Blitädleitern.

Nun, während sich im Kampf herum Die dren Parteven trieben, War das Collegium modicum Sanz neuteral geblieben, Und nahm blos mit dem Dienst vortibe, Das es brav Niesewurz verschrieb Am nächsten kam ber Falt hinam
Bu seinem fernen Biele,
Er wurde Sieger, und gewann
Den ersten Profit im Gpiele.
Er ward gum Abler, und gum Lohn
Ward unter lautem Bubel Kront
Und Scepter thungegeben, 2003

Run tam auch von der Aktian
Das schlaue Jus zurücke;
Und dieses ward befrent zum Lohn
Von Rad-und Schwert und Stricker.
Doch die Frenklas, Meilien.
Die nur so zusah was geschäh, 1922
Nahm ihren Lohn sich seiber. 141)

Run kam in lächerlicher Saft

Der Pfan der Theologen

Wit einem Ruder physikaft

Und Segel angegegen: 24): har wie er King Mur mühfam zog er feinem Shriang, dieren.

Allein es waren doch nicht gang die in nicht gang die fin gefingert. Mit is

So bäumt mit sifchendem Settin Die halb zertretne Schiange In hundertfält'gen Kviimmingen Sich unter'm Fuß poch dange. ??) Doch ging darum sicht ühner Lufen Auch diese Fakultät danvonz So nahm bas schine Schattenspiel
Für diesesmal ein Ende,
Ein Theil der Saffer hielt sich still,
Ein Theil stopft' in die Sänden:
Der eine psiff, der andre schalt,
Dem dritten ward nicht warm noch kalt:
Und war doch alles gratis.

Im zweyten Spiele fah man nun, Anstatt ber Herrn Doktoven, Bierfüß'ge Thiere Wusden thun Mit ungleich fürzern Ohren. Denn unser held gab auf dem Graf. Ein Pferberennen ist, und das War veritabel englisch.

3u biefem Rennen wurden all'
Die Pferde hergeladen,
Die je brillirten außenm Stall;
Es kamen Ihro Inaden
Der mazedon'sche Seneschall
Der weiland große Buzenhal
Des kleinen Merandens.

Auch tam mit einem Mittersteine Der Rapp' heran geschritten, Auf welchem einst die Tampelherrn Und heumondstinden nieten. Nicht minder seine herrlichkeit Der Konsul von der Sacht, wo beut Bu Tag der Pabst regierst. Die Pferbe, welche ichon im heer Der Griechen bebütteren, Und trot bem göttlichen homer Ihr Griechisches parlieten: Dann auch die Roffe, weiß von haar, Die ben den Dentschen gar Prophetendienste thaten.

St hatten biese wiehernben Propheten, die den alten Bewohnern unster Segenden Für infallibel galten, Schon manches Unglud prophezent, Allein ihr eignes Schidfal heut Blieb ihnen, ach! — verborgen.

So hatt' im finstern Wallschouch
Einst Jonas vorgesehen,
Das Ninive balb würd' in Rauch
und Flammen untergehen;
Doch bas die Laube über Nacht
Berborre, die er sich gemacht,
Ließ er sich gar nicht träumen

Der keusche Rossinante, ber Micht mehr die Stutten wittert, Dann herkuls Pferde, die ihr herr Wit Königssteisch hefützert, Die kamen und noch andere, Die uns die leicht vergessens Die Renner harrten auf's Signal-Laut schnaubend in den Schtanken: Und nun erscholl der Peitsche Anall; Sie flogen wie Gedanken, Die oft ein Mädchen ben der Nacht Mit Ertrapost, wenn es erwacht, An den Geliehten sendet.

Doch schneller, als der Sturmwind pfiff, Und zehnmal noch behender, Als all' die großen Gerren, lief Ein magrer Engelländer, Ein Thier, so schnell und leicht zu Fuß, Als hätte Mylord Reolus Es selbst Kourier geritten.

Mun folgten, aber welt gurud, Die zween prophet'schen Schimmel; Mein fie hefteten ben Blid Beständig nach dem himmel, Und sahen drum die Pfüse, die Bor ihnen lag, nicht eh, bis sie Darinnen stecken blieben.

Indes stell um ihr Buschen den gie arme britt'sche Mähre
Am Biel ermattet auf die Streu,
Und starb den Sod der Chre.
So liefen einst die griechischen
Uthleten um ein Bweigelehen
Des Delbaums sich zu Abbe.

Doch bafür ward das eble Thier In England sehr gepricsen, Und neben Lock und Shakespear Ein Plaz ihm angewiesen. Das Monument des Sektgen Ist heut zu Tage noch zu sehn In der Abten Westmünstet.

Und nun begann das dritte Spiel Dem Bolt zu guter Lete, Das außerordentlich gefiel, Denn es war eine Debe. Ueneas kannte 's Publikum, Und wußte, daß die Wiener brum Die Füße weg sich liefen.

Die Kämpfer rauften Anfangs mar Gleich Sahnen nur um Körnet, Doch als man in der Sige war, Wies man fich auch die Hörner. Drum sese, liebes Publikum, Dich hübsch in einen Kreis herum, Und sieh die Autorbese.

Strat ein Kämpfer'auf die Bahn,
Der sing euch an zu trozen,
Und seine Gegner, Mann für Mann,
Gewaltig anzuklozen.
Er hieb vor'm beutschen Publikum
So schrecklich in der Kuft horum,
Als wollt' er alle steffen.

Sein großer Bangel, vorne schin Mit Blev, ftatt Wie, beschlagen, Bewies, er sen ber Ceftus, ben Die Alten einst getragen. Er warf nun diesen Cestus hin, Und fieh! tein Gegner war so tuhn, Denselben aufzührben.

Er kräfte schon Triumph, ba trat Ein großer deutscher Ringer Sin zum lateinschen Goliath, Und wies ihm seine Finger, 26) Und sagte kühn ihm ins Gesicht: Sein Kolben sen kein Cestus nicht, Sen nur ein Pressedingel.

Sie gingen auf einander los, Wie zween erzürnte Böde, Doch er bekam auf jeden Stoß Des Gegners blaue Flede. Wie Sagel auf den Dichern, fauft Des Siegers kampfgewohnte Fauft Um feine langen Ohren.

Allein ein kleiner Sieg erwedt
Stets Luft nach größern Siegen. Er ließ ben Prahler hingestredt Auf allen Bieren liegen, Und warf nun ben polemischen Zechthanbschuh einem anderen bin auf ben beutschen Boben. Ein Ding, so start, daß es im Ru Den Kopf euch brechen könnte, Und boch war dieser Fechthandschuh Nicht ganz mehr, nur Fragmente Bon einem Fechthandschuh, womit Ein braver Ninger den Alcid Einst vor den Kopf geschlagen.

Gin Stier, ber in hammonien Gern Apis werben möchte, Geübt in dem polemischen Gelehrten Stiergefechte, Der lief, wie wüthig, drum herum, Und brüllte, das dem Publikum Daben die Ohren: gellten.

Er rannt' auf seinen Gegner los, Als wollt' er flugs ihn spiesen; Allein schon auf ben ersten Stoß Mußt' er den Frevel büßen: Ein Schlag auf seinen dicken Kopf Bom Gegner, und da siel der Aropf Bu Boden, wie ein Plumpsack. 27)

Als Rachspiel bieser Action,
Dem Troß des Bolks zum Kigel,
Ram die Repräsentation
Der kleineren Scharmüßel,
Worin die Autorjungen sich
Bor'm Publikum so ärgerlich
Den Steiß einander zeigen.

Dier schlug ein Dos nach einem Schaf, Dort rauften Mäus und Ratten; Da schlutg ein Esel aus und traf Nur seinen eignen Schatten; Dier lief ein Eber voller Born, Dort stieß ein Bod sich selbst fein horn In hunderttansend Stüde.

hier lag ber Welt zum Standalum Ein Wärwolf fast geschunden. Dort balgt' ein andrer sich herum Mit zwanzig Fleischerhunden: Die bese schloß, als Feuerhund, Mit einem Eselsschweif im Mund, Der bay'riche Regerbrater.

Julest ließ seinen herrn Papa Askan noch invitiren: Er gab ein Karouffel, um ba Sich auch zu produziren, Und zeigte zu bes Baters Freud' Unendlich viel Geschicklichkeit Im Schnalzen und Kutschieven.

Inbeffen so fich alles wohl
Gethan auf Felb und Anger,
Bard Juno von dem alten Groll
Wit neuen Ränken schwanger;
Sie rief ihr Rammerkäßchen her,
Und schiedte sie hinab an's Meer
Wit heimlichen Depeschen.

Die alten Jungfern, die einst keusch Aus Troja mit entliesen, Weil sich an ihrem zähen Fleisch Die Griechen nicht vergriffen, Die lagen auf den Knieen da, Und schiedten zu Sankt Pronubatung.

Seit fieben Jahren fegelten Sie schon herum im Meere, Gleich Ursula's Gespielinnen, Mit dem Trojaner Serre, Und boten jeglichem Syrann Ihr welkes Jungferkranzchen an Für eine Marterkrone.

Bu biesen Jungsern tam in Eil' Auf ihrem bunten Bogen Derabgerutscht, als wie ein Pfeil, Niß Irls angestogen, Und trat, wie ihr befohlen mar, Wit bieser maltontenten Schaar, Wie folgt, in tinterhanblung:

"Die ihr zur See so zweisekaft!

Herum nach Mannern treibet,
Und auf der Sandbant — Sungfrauschaft —

So lange sigen bleibet,
Wist, daß der Ort, nach dem ihr zieht,
Stets um so weiter von euch flieht,

Ze länger ihr drum segelt." 29)

"Sucht lieber hier die Flott" am Meer Durch Feuer aufzunciben, Und zwingt den Schlingel, der hieher Euch führte, hier zu bleiben: Aeneas ist ein Schust und fromm, Er führt euch sonst nich nach Rom, Und macht euch da zu Nonnen."

"In einem Spinnhaus werbet ihr Dort euern Leichtstinn buffen, Und weiße Wolle für und für. Bu Pallien spinnen mitsten; : Die man dort auf bas thenerste . Bertauft, und instantissime... Ben alle dem verlanget."—

Nun trat hervox die Aelteste Aus allen, die da maren, Ein Züngferchen, so weis wie Echnee, (Bersteht sich bias an Hadren) Sie war am Hof zu Iian Ben funfzig Prinzen Umme sihan, Und hieß noch immer Jungser. 30)

Die warf den ersten Feuerbrand,
- Wie wüthig, nach den Schiffen:
Ihr folgten wit gesammter hand
Die andern! Sieh, da griffen
Die Flammen Zau', und Masten an.
Und loderten die Strick hinan,
Laut knatternd zu den Wimpeln.

Neneas, der von weitem schon Das Feuer prasseln hörte Bon der Illumination, Womit man ihn beehrte, Kam außer Athem an den Strand Wit scinen Trosern hergerannt, Und schrie, man sollte löschen.

Allein das Feu'r nahm überhand:
Dier fraß es schon — o Jammer —
Deißhungrig an dem Proviant,
Dort sprang die Pulverkammer.
Dier brannt' ein Schiff am Borbertheil,
Dort lecken schon am hintertheil
Des Orlogschiffs die Flammen.

Da fing der fromme heil'ge Mann Boll Inbrunft an zu beten: "D heiliger Sankt Florian! Dilf uns die Schiffe retten! Ich will auf diesem Plage hier. Für diese große Wohlthat dir Ein schönes Aloster bauen."

Allein Aeneas wollte drum Nicht länger hier verweisen, Er kaufte neue Segel, um Nach Latium zu eklen; Er dachte Kch: das Kloster kann Dort auch stehn, und Sankt Florkan Wird's so genau nicht nehmen.

Indessen war bereits die Sonn'
Im Meer auf ihrer Reise,
Und aller Orten herrschte schon
Der Tag der Fledermäuse.
Aeneas schlief; es war schon spät:
Da trat ein Geist hin an sein Bett,
Und nahm ihn ben der Nase.

Sefus, Maria, Joseph! rief
Der helb, ohn' es zu wissen,
Und steate seinen Kopf, so tief
Er konnt', hineln in's Kiffen.
Allein der Geist bileb vor ihm stehn,
Und sprach mit einem tropigen
Gesichte diese Worte:

"Blid' auf, ich bin tein boler Seift, Der nur von Schwefel stinket, Ich bin, wo man Ambrosia feeth Und frischen Nektar trinket: Ich, dein hochseliger Papa, Bin selbst dich zu kuranzen da, Weil du nicht' Wört willst halten." "Es läft durch mich Sankt Florian Sein Kloster vindiziren, Das fosst du bau'n, und es sobann Mit gutem Wein dotiren: Wenn du nicht gleich den Ban anhedst, So wird er dir, so lang du lebst, Den Durst mit Wasser löschen."

"Bur Hölle wirst du dann sofort, Wie Pater Kochem 31) gehen, Und von dem Schwefeltrank alldort "Dein blaues Wunder sehen. Doch sieh! man schließt die himmelsthür Udieu! der himmlische Portier If streng und hält auf Ordnung."

Kaum sing auf biese Schredensnacht Der Morgen an zu grauen, So ließ er gleich mit aller Pracht Das neue Kloster bauen. Er nannte es: Sankt Florian, Und wies es solchen Leuten an, Die zu nichts Besserm taugen. 32).

Die alten Urseln, die nicht mehr Recht hinter den Gardinen Bu brauchen waren, machte er Bu Ursulinerinnen: Allein die minder Säßlichen Bracht' er im Land als Köchinnen Bep Rofterpfauern unter. Er felbsten aber eilte nun, Um in die See zu stechen. Frau Benus durfte dem Neptun Ein Schmäßchen nur versprechen, So ging er mit dem Drenzack her, Und schlug die Wellen, die zu sehr Sich hoben, auf die Röpfe.

Die allerschönste Nacht begann.
Dell fingen schon zu brennen –
Die hunderktausend Lampen an,
Die wir sonst Sterne nennen.
Der Steu'rmann Palinurus saß
Ben einem Gläschen Rum, und maß
Es steißig mit dem Senkblen.

und als er so in seinem Glas Die Tiefen stets sondirte, Und in dem blinkenden Kompaß' Die Sterne kalkulirte, Da ward ihm, ach! der Kopf zu schwer: Er siel vom Bord, und löscht' im Meer Sich seinen Durst auf immer.

Dies ging Aeneen, als er ihn Bermiste, sehr zu Gerzen, Er lief an's Steuerruber hin, Und sprach mit vielen Schmerzen: "Er daurt mich doch, der arme Narr! Denn wenn er nicht besoffen war, Regiert' er's unvergleichlich."

## Anmerkungen.

- 1) Horridus in jaculis et pelle Libystidis ursae.
   L. V. v. 87.
  - 2) — Genus alto a sanguine Divum. L. V. v. 45.
  - 3) — atque haec me sacra quotannis Urbe velit posita templis sibi ferre dicatis. L. V. v. 59 seq.
    - 4) — relliquias, divinique ossa parentis. L. V. v. 47.
  - 5) Dieses Mittel, bessen beabsichtigte Wirkung aus seiner Benennung erkannt wird, hat ben Namen vom Alonsius Gonzaga, Marchefe von Castiglione, einem Sesuiten, ber wegen seiner außervorbentlichen Keuschheit berühmt war. Daher seine Reliquien auch noch außerordentliche Wunder thun.
  - 6) Rleine Inftrumente, ben zu ftarten Ton eis nes mufikalischen Inftruments zu bampfen. b. S.
  - 7) — quinas de more bidentes,
    Totque sues, totidem nigrantes terga juvencos,
    L. V. v. 96 seg.
  - 8) — adytis cum lubricus anguis ab imis Amplexus placide tumulum etc. L. V. v. 84 seq.

- 9) Incertas, geniumne loci, famulumne parentis Esse putet. L. V. v. 95. seq.
- 10) — rursusque innoxius imo Successit tumulo, et depasta altaria liquit. L. V. v. 92 seq.
  - 11) Vinaque fundebat pateris L. V. v. 98.
  - 12) — mactantque juvencos

Subjiciunt verubus prunas, et viscera torrent. L. V. v. 101 seq.

- 13) — nonamque serena Auroram Phaetontis equi jam luce vehebant. L. V. v. 104 seq.
  - 14) Quantuor ex omni delectae classe carinae. L. V. v. 115.
- 19) Es giedt mehrere heilige dieset Namens, pon benek einige sehr berühmt sind, darunter hehbrt benn auch die heilige Katharina von Siena, vom Orden des heil. Dominitus. d. H.
- 16) Thomas von Aquin, war ebenfalls vom Orden des heil. Dominitus, und einer der bezühmtesten Schriftsteller bes dreyzehnten Jahrhunsbette; er ethielt auch den Bennamen: Docteur angelique, l'aigle des Theologiens, Ange d'Ecole.
- 17) Y vo, wat ein bekannter Abt von St. Denns aus dem 12ten Jahrhunderte, b. C.
- 18) heitige und Martyrer, beren Andenken in ber katholischen Kirche gefenert wird, und die fich besonders durch ihre Kenntniffe in der heilkunde Berdienste um bie leibende Menschheit erworben haben follen. Im eilften Jahrhunderte hat es einen Orden gegeben, der nach ihnen benannt wurde.

- - Viridique advelat tempora lauro.

: 19) Der befannte Fenerwerter in Bien.

L, V. v. 246. · — argenti aurique talenta. L. V. v. 112. 22) Irrisam sine honore ratem - agebat. 23) Vela facit tamen 24) Qualis saepe viae deprensus in aggere serpens etc. L. V. v. 273 seq. 25) Olli serva datur --- -- -- L. V. v. 284. 26) Constitit in digitos extemplo arrectus uterque. 27) Sternitur, examinisque tremens procumbit humi bos. L. V. v. 481, vox omnibus una. L. V. v. 616. 29) Italiam sequimur fugientem. ,L. V. v. 629. 30) Pyrgo tot Priami natorum regia nutrix. L. V. v. 645. 81) lieber diefen Pater Rochem giebt ber Dichter

- - animos nil magnae laudis egentes,

b. P.

. L. V. v. 751.

felbft im Folgenden mehr Aufschluß.

Sechstes Buch.

In drey Abtheilungen.

A service of the serv

nang terminak di kacamatan di ka Kacamatan di kacama

and the state of the spain sort

## Inhalt

## der erften Abtheilung,

Wie der theure Geld sich seiner tünftigen Abenstheuer halber ben der weisen Frau Sibnua erfundisgen, und mit ihr eine Fahrt in die hölle anstellen that.

## Der zwenten Abtheilung.

Was für seltsame Abentheuer der fromme Geld auf seiner Höllenfahrt bestand, und was er da alles an Augen, Nafe und Ohren zu leiden hatt.

## Der britten Abtheilung.

Wie der theure Belb nach Cinfium fam, um feinen Bater heimzusuchen, und was er ba für Bunderbinge fehen und hören that. Reneas ließ sich Ertrapost
Benm Reolus bestellen,
Und kam nach Kuma nun getrost
Wit seinen Spiefgesellen.
Die Anker bissen in den Sand,
Die Flotte drehte sich und stand,
Und wies der Stadt den hintern. 1)

Sleich Flöhen, hüpften an den Strand Die trojischen Kadetchen; 2) Der kauste sich ein Degenband, Der andre suchte Mädchen, Der ging auf eine Partie Whist: Aeneas, als ein frommer Christ, Ging lieber in die Kirche.

Auf einem Berg erblickte man Ein Schloß, so ungeheuer Und prächtig, als der Batikan, und auch bennah so theuer: Hier hatte die berühmteste Bauchrednerinn, die kumische Alraune, shren Tempel.

Sie trieb ein Monopolium
Im Lande mit Orafeln,
So wie noch unser Sekulum
Es treibet mit Mirakeln:
Orum ward ihr Tempel auch sehr schnell
So reich, als wie Mariazell
Und wie Mariataferl.

Der Tempel felber ward vorher In Areta fabriziret, Und dann nach Welschland über's Meer Bon Engeln transportiret; Er war voll schöner Bilberchen: Ueneas blieb vor jedem stehn, Und machte seine Glossen.

hier fioh ein Sankt Alopfius Bor einer Silhouette, Da mählte sich Wacarius 3) Ein Schnakennest zum Bette, Und Simon Stock erweckte dort Am Tisch mit einem einz'gen Wort Bon Tobten einen Stocksisch.

Dier predigt Sankt Antonius 4)
Den Fischen Glaubenslehren,
Die heiben dort statt seiner muß
Ein Esel ihm bekehren;
Dier springt Sankt Ignaz 5) in den Teich,
Dort geht mit ihrem Schmerzenreich
Sankt Genoveva 6) schwanger,

So ließ Aeneas seinen Blid,
Sich zu besennuniren,
Auf allen Bilbern Stüd für Stüd
Gemach herum spazieren; 7)
Da kam die Priesterinn und schrie:
"Fi donc! Monsieur Maulasse, Fi!
Sst denn ist Zeit zum Gassen?" 6)

"Such" erft burch Opfer bich mit mir Gehörig abzusinden, Dann will ich auf bem Orenfuß dir, Was du verlangft, verkünden." Neneas that's fogleich, ging hin Und opferte der Priesterinn; Fünf schöne Kälberbraten.

Sie führte brauf Ihn hin zum Thron, Worauf sie resibirte, Und wo in eigener Person Sie Satan inspirirte. Ein Teufel, der aus Seefeld 9) kam Und hochdeutsch sprechen konnte, nahm Ist Plat in ihrem Leibe.

Shr Haar erhob sich unter'm Schlen'r,
Shr Busen unter'm Mieber,
Es suhr ihr ein elektrisch Feu'r
Zitzak durch alle Glieber:
Sie keuchte, wand und krümmte sich,
Berzog die Augen fürchterlich,
Als hätte sie die Kolik.

Doch vief fie, wie Kaverins:
,, Mehr, mehr auf diesen Scheitel!'
Der held verstand dies Amplius,
Und leerte seinen Bentel.
Drauf kniet' er vor die Priesterinn
Mit aufgehobnen handen hin,
Und sing so an zu beten:

"D bu, ber es vergönnet ift, Der Zukunft, die im Keben So sprobe fich vor uns verschließt, Das Rödchen aufzuheben, O sen so gut, und zeige sie Mit nun enthült bis über's Knie, Ich bin damit zufrieden."

Indeffen ging's erbärmlich zu
In Frau Sibyllens höhle;
Der Teufel ließ ihr keine Ruh', 16)
Er deutelte die Secle
Der Armen and dem Leide schier,
Und drückt', und drängt', und prefit' an ihr, 11)
Als wollt' er sie erdrosseln.

Und sieh, der Teufel, der sie ritt, Fing stärker an zu rütteln, Je mehr die Arme sich bemüht, Ihn von sich abzuschütteln. 22) Rach langem Kreissen endlich wird Die Jungfrau glücklich akkouchtet Wit solgendem Drakel: "Du wirft zwar Rom und Latien Auf allen beinen Reisen So wenig, als Sankt Peter, sehn, 13) Und boch wird mun bich preisen, Daß du ber erste einen Dom Daselbst dir stiftetest, und Rom Bum Sig ber Pabste machtest."

"Auch wird Tiber ben Tiberstrom Mit Christenblute färben: 14) Doch wirst du drum nicht minder Rom Bom Konstantinus erben. Kömmt gleich in seinem Testament Kein Wörtchen von dir vor, so nennt Dich doch das Alt' und Neue."

"Ben meinem Eib! Das Ding," versett Aeneas, "läßt sich hören; Allein Madam, ihr mußt anjest Mir noch etwas gewähren: Ich möchte, weil ich eben da Die höll' en mignature sah, Sie auch im Großen sehen."

"Denn um nicht so burch Berg und That Auf eigne Faust zu laufen, Will ich einst meine Reisen all' Beschreiben und verkaufen; und dann wär's schlecht, hätt' ich nicht auch Wich in der Erde weitem Bauch Ein Bischen umgeschen." "Es ift ja in ben Aartarus
Schon herkules gebrungen,
Und auch ber Fiebler Orpheus
hat sich hinein gefungen:
Belbst Pater Rochem war sogar
Schon in ber hölle, und der war
Doch nur ein Kapuziner!"

"Darum versehet mich zuvor Mit einem guten Passe, Damit man mich am Sollenthor Fren burchpassiren lasse; Ihr lebt ja mit bem Cerberus Auf einem sehr vertrauten Fuß, Euch ist ja bies was leichtes."

"Leicht ist zur Hölle bas Entree," 15) Bersetzte sie betroffen, "Und Zag und Nacht läßt Gefate Ihr schwarzes Pförtchen offen; 16) Doch wer in diese Gegenden Hinein sich wagt, der mag auch sehn, Wie er heraus kömmt wieder." 17)

"Doch willst du ungebraten benn Dies Reich mit mir betreten, So ist dazu ein Schlüsselchen Bon Gold dir höchst vonnöthen; Denn wisse, ein goldner Schlüssel ist Ein wahrer passe-par-tout, er schließt Die Höll' auf, und ben himmel." "Allein im Augenblid, als wir Bon boll' und himmel sprachen, Fuhr eben ein Kamrad von dir Dem Teufel in den Rachen. Er blies heut seinen letzen Baß; Drum geh vorher noch heim, und laß Fein christich ihn begraben."

und als Aeneas heim kam, fand Er seinen Feldtrompeter Ersäuft, das Glas noch in der Hand; Er war ein großer Wetter Im Sausen: doch ein Reichsprälat Soff ihn für diesesmal schachmatt, und strafte seinen Frevel.

Sonft that er Wunder in der Schlacht, Und hatte manchem Hasen, Der Rechtsumkehrteuch schon gemacht, Rourage zugeblasen; Doch ben Ueneas blies er sich, Uls dieser Troja ließ im Stich, Die Schwindsucht an die Gurgel.

ilm also nicht für undankbar Für all' dies zu passiren, Ließ ihn der Geld mit Haut und Haar Im Feuer bestilliren, Und seine Trojer sammelten Die Quintessenz des heiligen In einem großen Weinsaß, 18) Er aber felbst studirte sich Salbtodt indes benseite:
Bas boch der goldne Dieterich Bu Plutons Reich bedeute.
Ihn wurmte dies Geheimnis sehr,
Er sann darüber hin und her,
Und konnt' es nicht ergründen.

Doch weil Frau Benus ihren Sohn Bon je so auferzogen, Daß ihm, berrits gebraten schon, In's Maul die Bögel stogen; So warf sie einen Beutel, der Boll Gold war, vor ihm hin, daß er Nur drüber-stotpern durste.

Mit biesem Schlüssel in ber hand Sucht' er nun auf ber Stelle Boll Muth herum im ganzen Land Den Eingang in bie Holle. Nach langem Suchen endlich roch Er Schwesel, sieh, und fand das Loch Für seinen goldnen Schlüssel.

Die Sölle rif sperrangelweit
Das Maul hier auf, und gähnte,
Daß man ihr bis ins Eingeweld'
Sinab zu sehen wähnte:
Daben stieg Schwefelbampf und Rauch
Aus ihrem immervollen Bauch
Empor in bicken Wolken.

Auch war so heiß ihr Athemzug, Daß drob die Lüfte glühten, Und sich bloß im Borüberstug Die Bögel alle brieten; 19) Sie stank daben so jämmerlich, Daß selbst die Stern' am himmel sich Die Nasen drob verhielten. 20)

Und litt sie dann nonigeit zu Betknis 2.3 (Weil sie nichte pflegt zu: kinien)
An einer Unverdausichfeit,
So fing sie an zu speven,
Als wie der Berg Gestuvins,
Und nur Sankt Januarius II)

"Du siehst, sprach ist bil Piestersne:

3u ihrem Kandlbaten,
Den Rauchfang hier von dem Kanita,
Wo die Verdammten braten:
Weg alle, die ihr ungeweiht,
Und nicht, wie wir, des Teufels send,
Jurud von dieser Pforte (\*22)

"Du aber, dem der Sammel hab,
Dies Heiligthum zu finden,
Stich einen schwarzen Bock ist ab Wy
Für alle deine Sünden:
Besprenge dann vorsichtiglich
Wit Weihdrunn, und bekenze dich,
Und dann marsch fort zum Tenfel!

D bu, der einst: vom Höllenaad So wunderschön geschrieben, Und ben dem Garkoch Satanas Die Kochkunst lang getrieben, O Pater Rochem, großer Koch! Hilf mir die Höllenküche doch Nach Würden ist; beschreiben, 26)

Auf einer engen keilen Bahn, Die nie ein Stral besonnte, Durch Finsternisse; welche man Wit Sänden greifen konnte, Kam unfre Madam Mentoriun Mit ihrem Telemach bis hin Bur boll'schen Untischamber.

Des Pluto's hofgefind, war hier: Der Arieg sein Oberjäger, Das hohe Altar sein hatschier, Der Schmerz sein Wasserträger, Der hagre Neib sein Borstehhund, Sein Postillon das Fieber, und Sein Leiblaten die Sorge. Auch die Intoleranz war hier
Als Pluto's Kammerheizer,
Der Geiz sein Großalmosenier,
Die Tyrannen sein Schweizer,
Die schwarze Lüge sein Friseur,
Die Schweichelen sein Parfumeur,
Und dann der Tod — sein Kuppler.

Und in des Vorhofs weitem Raum Sahn sie ein Bäumchen stugen, Es war ein Pfassenkäppchenbaum; Denn er hing voll Kapugen: Aus jeder sah mit langem Ohr Sin mönchisch Vorurtheil hervor, Und wartete des Pflüders, 25)

Rund um den Baum her fanden ke, Nicht ohne Furcht und Grauen, Die höllische Menagerie, <sup>26</sup>) Gar gräßlich anzuschauen. Zuerst ein Thier, halb Weib, halb Hund, Das boll und bis und schäumt' am Mund, Genannt der Ehsteusel. <sup>27</sup>)

Und bann ein Monstrum, blind und bungm, Wit hundert Eselsschwänzen, Die, stugt man sie, sich wiederum Im Augenblick ergänzen, 28). Ein Thier, so furchtsam, wie ein Saf, Das nichts als Lukaszettel, fraß, Genannt der Aberglaube. An dieses Thieres Brüften fog Ein Ungeheuer tange, Wie köwe grausam, geil wie God, Und giftig wie die Schlange: Dies Thier, das oft die Kette riß, Spie Feu'r, trant Menschenblut, und hieß Der mönthische Fanatismus.

Dier war auch König Gerjon, 30) ber Sein Bieh mit Menschen speiste, Drenfaltig an Person, und sehr Einfältig doch am Geiste. 313 Was ihn am meisten stets gefreut, War dies, daß er zu gleicher Zeit Dren Weiber kussen kounte.

und bann ber diffe; ber ben Rath Der Götter einst verschentite, Und dem der Riese Goliath Raum an die Waden reichte. Er war sehr start, und gab baher Auf einmal einst dem Jupiter Zwenhundert Naschstüber. 32)

Auch ble Garpten fand der Beld Dier mit erstäuntem Blide: Sie kamen von der Oberwelt Ist schaarenweis zurücke, Und slogen hin nach Spanien Und andern wärmern Gegenden, Um Futter da zu suchen. Mun ließ der fromme Reisende Bon da sich weiter sühren: Sie hatten ist die höllische Kloake zu passiren. Meunarmig sloß allhier einher Der höllenkoth, 33) und stank so sehr, Wie zu Berlin die Sprea.

hier kam ein alter Murrkopf hart An's Land heran gerudert, Das Alter hatte seigen Bart Ihm schneeweiß eingepudert; Doch ließ er ihn zerrauft und dicht, Und kammt' und pflog und pust' ihn nicht, Bie unsre Kapuziner. 34)

Ein Sad, so alt und grob, als er, Bebeckte seine Blöße, Sein Ruber war ein knotiger Portierstod, selkner Größe: Er war hier Bootsknecht und Portier, 35) Und drum ein größrer Flegel schier, Als selbst ein Klosterpförtuer.

Ungählbar, gleich ben häringen, Die in gedrängten Schaaren In's Fischnes der hollandischen Großhäringsträmer fahren, So drängten hier sich hausenweis Die armen Seelen um den Greis Und schrieen: Uebersahren! Da sprach der held zur Priesterinn: "Bas soll dies Lamentiren? Ich glaube gar, sie bitten ihn, Sie über'n Ored zu führen? Und wie's hier stinkt, als häufte da Sich all' die Assa foetida Der höll' und htmmelsgötter."

"Dier ift, erwieberte Mabam, Aus allen höllenflüffen Der schrecklichste, ben beffen Schlamm Die Götter schwören muffen: Sie kennen keinen andern Schwur; Denn wahre Götter schwören nur Ben ihren Erkrementen."

"Doch hier der Schlagbaum, der den Strom Mit einem Boll beleget, Den hat die Datarie zu Rom Sier Orts sich angeleget: Weil man bekanntlich ohne Geld Mit Ehren, weder in die Welt Noch nus der Welt kann reisen."

"Da zahlt nun jeder Passagier, Will er hier anders weiter, Iwen Pfennige zur Mautgebühr Dem Seelenüberreiter, Der ba ihn visitiren muß, Und barum auch diabolus Romanae rotae 30) heißet." "Doch der Zurudgelassenen Unzähliges Sewimmel Schwebt lange, gleich Amphibien, Her zwischen Höll" und himmel, Und finget: Miseremini! Bis sich wer findet, der für sie Sin paar Siebzehner zahlet."

Es fand auch Palinur sich hier:
Der kam und sprach: "D lieber Ueneas, schwärze mich mit dir Den höllenstuß hinüber! Ich bin sehr klein ist, schnupfe mich Als Schnupstobad, und schneuze dich Am andern Ufer wieder." 37)

Allein die Alte sprach: "Las ab, So was von und zu stehen, Und warte, bis an deinem Grab Drey Wunder sind geschehen, Und man dich strmlich einst plombirt, So wird dein Leib, schön ausstaffirt, Auf einem Altar prangen." 38)

Doch Charon, ber die Reisenden-Sht sah, sing an zu stuchen, Und rief: "Was habt ihr, Lassen, benn In unserm Reich zu suchen? Meint ihr, die hall'sche Camera Obscura sen für euch nur da, Um dein herum zu schnüsseln?" "Da tömmt nun alle Augenblick" Ein Schnapphahn voller Quinten 39) Bu uns herab, sucht hier sein Gluck,

Begafft uns von und hinten, 3icht dann nach seiner Dherwelt, :-Und läßt von uns für theure Gest : i Infame\_Lügen, drucken, "

"Der eine malt uns Leufel wath,
Der andre schwarz, wie Mohren;
Der findet unste Gölle heiß,
Der andere gefroven;
Der bringt aus Fundt uns Opfer dar,
Und jener nennt uns offenbar
Popanze für die Kinder."

"Der fagt, wir wären wasserschen, Als wie die tollen Hunde, Und der wirft Seelommäkkeren Und vor mit frechem Munde; Der giebt und Schmänz' und Pfendehaar, Und jener sagt, wir fähen gar So aus, wie epre hahnren."

So schnurrte sie der Alts an:
Allein sein Born war eitel;
Denn stugs griff upser frommer Mann
In scinen seidenen Beutel,
Und sprach: "Ihr werdet durste sonn,
Da habt ihr auf ein Paar Mach Wein;
Geht, Alter, führt und übert?"

Wer schmiert, ber fahrt gu Land und See: Denn fieh! ber graue Schimmel Nahm willig ist die alte Ree Und unfern großen gummel 40) In feinen Rahn, ein fleines Ding, Das led ichon war, und Baffer fing, Als wie ein alter Stiefel. 41)

Das Baffer tam ist in den Rahn Durch manche große Eude; Da frug ber Beld voll Angft, ob man Das alte Beug nicht flide? -Doch Charon fprach : " Seit, wie ihr wift, Die lieberfahrt verpachtet ift, Wird nichts mehr repariret."

Sie kamen bennoch endlich wohl-Behalten über'n Strubel: Allein am andern ilfer boll Ein großer ichmarger Dubel: Der halt hier Bache auf ber Streu, lind zwidt bie Seelen, bie porben Daffiren . in bie Baben .

Schon wollt' Aeneas zitternb fich Bor biefem bund verfteden : Mein Mabam rief: "Rufche bich!" und warf ihm ohne Schreden Ein frisches Agnus Dei vor: 42) Und fieh! ber Pubel hing bas Dhe Und froch in seine Boble. I.

Die Sorhöll' war der erste Ort, Den sie besahn in Gile: Die kleinen Kinder hatten dort Erbärmlich Langeweile, Und weinten drum, hieher gebannt, Im hohen kläglichen Diekant Ein unaufhörlich Zutti. 43)

Sie hielten hier nicht lang sich auf, Berließen bas Gewimmer Ben Kindern, und erblidten brauf In einem schwarzen Zimmer Das hochnothpeinliche Gericht, Wo man den Scelen 's Stäbchen bricht Und sie justisciret.

Sie mischten ba fich in die Schaar, und sahn und hörten manches: US Richter saß hier Eskobar, und Busenbaum, und Sanches. 44) Daben besand, als Auskultant, Wit taubem Ohr und offner hand Sich ein Auditor Rotae. 45)

Sier schrieb auf eine Efelhaut
Ein Teufel alle Sünden,
Und dorten mußt' ein andrer laut
Die Sündentar' verfünden:
Wie theuer nämlich hureten,
Und Meuchelmord, und Blutschand' sen,
Um absolviert zu werden.

Rlement, ber Königsmörder, 46) ward So eben vorgeführet, Er ward in ihrer Gegenwart Summarisch inquiriret: Und sieh! man absolvirt den Wicht, Und zweiselt noch, ob man ihn nicht Auch heilig sprechen sollte.

Drauf wurde dem Triumvirat herr Werther vorgeführet, 47) Und von dem höllischen Senat Sehr scharf eraminiret; Die herrn votirten drauf, und da Ward er per unanimia Dem Tenfel übergeben.

Dierauf kam eine Frau, die so In ihren Sohn entbrannte, Daß sie, weil dieser vor ihr sich, Den Dolch ins herz ihm rannte; 48) Doch weil sie fromm gestorben war, So durfte sie nur auf ein Jahr Den höllenschorstein segen.

Dann eine andre, die ihr Mann Durch Geld zum Fall einst brachte, Der als verkleibeter Galan Sich selbst zum Sahnren machte; 49) Die kriegte, weil der Wille zwar Sehr schlecht, doch acht der Partus war, Nur sieben Vaterunser. Dierauf Madam Erphile, 50)
Die nicht viel besser bachte,
Und eine zweyte Bethsabee
An ihrem Ehmann machte; 51)
Die wurde, weil ihr Herr Galan
Ein König war, dem Urian
Auf ewig überliefert.

Drauf kam Evadne, <sup>52</sup>) die sich kühn Das Leben einst verkürzte, Und sich zu ihrem Ehmann in Den Scheiterhaufen stürzte; <sup>53</sup>) Auch diese ward mit scharfem Lou, Daß sie der Inquisition Ins handwerk griff, verwiesen.

Und bann Laodamia, 54) die Mit ihres Mannes Schatten Sich noch aus lauter Sympathie Berfuchte zu begatten; 55) Doch weil sie um Vergebung bat, So sprach Herr Sanches: "Transeat! Sie war in der Verzüdung."—

Aeneas schlich fich fort, noch eh Die herrn ihn observirten, Und kam ist in die Seufz=Allee, Wo die Berliebten girrten. 66) Es wehten hier nur Seufzerchen, Und auf den Blumen zitterten, Anstatt des Thaues, Thrönen. Dier mußt' ein armer Saabon Die hosen burch sich knieen, Da war ein Donquischortchen schon Bereit sie auszuziehen; Dort stand Petrark der arme Narr, Und sah, wie Laura sich ihr haar In seine Lieder wickelt.

Auch die verlagne Dibo fand Aeneas hier in Thränen, Er kußte zärtlich ihr die hand, Und wollte sie versöhnen: Doch die erzürnte Schöne griff Nach einer Nadel, und da lief Der held, so weit er konnte.

und nun begegnet ihm voll-Schmerz-Sichäus, Dibo's Gatte. Mit welchem er einst Dibo's herz Und Bett halbiret hatte. 57) Der helb erkannte ihn mit Müh': Denn ach, er sah euch aus, als wie Der Mond im ersten Viertel, 58)

Mun kam er endlich zur Parten Der Helben, die im trüben Und langen Kampf mit Aprannen Und Aberglauben blieben. Und welche der Verfolgung Hand In diese Gegend hergebannt, Um da nun auszuschnaufen. Biel ruhiger als in Paris
Schlief hier ben seinem Bruber
Der Hugenott, und Luther hieß
Hier nicht zum Spott ein Luber;
Und, fren vom blutigen Komplot,
Us ruhig hier sein Besperbrodt
Der Franzmann mit dem Welschen.

Und hier ereiferte gewiß
Sich kein zelot'scher Schrever Damingo's für den Glauben bis Jum Scheiterhaufenfeuer: Im Kühlen gingen hier einher Die frischgebratnen Martver Aus Liffabon und Goa. 50)

Rein Synodus ließ hier bem huß
Die Finger mehr verbrennen,
hier durfte sich Febronius
Ben seinem Namen nennen;
Und auch ber ehrliche Jean Jacques
Sucht' hier, ohn' allen Schabernack,
Nach Wahrheit und nach Kräutern.

Indes stack schon die Sonn' erhigt Die Menschen auf die Köpfe, Und gucke durch den Schorstein ist In ihre vollen Töpfe. <sup>60</sup>) Da sprach Sibylle: "Schon zwölf Uhr Borben, und wir sind immer nur Noch in der höllschen Borstadt!" "Du siehst hier, fuhr sie fort, vor die Bween wohlhetretne Pfade; Der geht nach Elysium hier, Und jener führt gerade Bur großen Tartaren und hin, 61) Wo Luzifer von Anbeginn Als Tartarchan regieret."

Der hold sprach: "Zeigt mir vor der hand Die höllsichen Kalmuden: Das himmlische Schlarassenland Will ich hernach beguden." Da führte nun die Priesterinn Zur Teufelsburg den holden hin, Die sieben Thore hatte.

Am ersten Thore sing man schon Die Trommel an zu rühren, Und eine ganze Legion . Bon höll'schen Grenadieren Macht' unsern beiden Fremdlingen Parade mit hellglühenden Kanonen auf der Schulter.

Sie waren equipirt, als wie Sewöhnliche Soldaten, Nur mit dem Unterschied, daß sie Die Jöpf am hintern hatten: Sie waren roth und schwarz dazu Montirt, ganz à la Marlborough, Wie unlängst unsre Damen. Sie präsentieten das Gewehr Bor unserm frommen Helden, Und dieser ließ ben Luziser Als Reisender sich melden; Der war so gnüdig und befahl, In seinem Zuchthaus überall Ihn fren herum zu führen.

Die große höllentuche sah Der helb nicht ohne Regung. Biel tausend hände waren ba So eben in Bewegung, Um für des Satans lectere Gefräßigkeit ein groß Soupé Auf heute zu bereiten,

Als Oberküchenmeister stand Wit einem Gerz von Eisen Dier Pater Kochem, und erfand Und ordnete die Speisen. Er ging beständig hin und her, Und kommandirt als Oberer Das Küchenpersonale,

Dier fott man Bucherseelen weich, Dort wurden Abvofaten Gespickt; ba sah man Domherrnbäuch' In großen Pfannen braten; Und dort fließ man zu köftlichen Kraftsuppen die berühmtesten Genies in einem Mörser. Dier bökelt man Prälaten ein, Dort frikassirt man Fürsten; Da hadt man große Geister klein Bu Cervellate: Würsten; Da hängt man Schmeichler in den Rauch, Und räuchert sie; bort macht man auch Aus Rutscherseelen Rostbeef,

Dier stedt ein Aristoteles

3m Kohl bis an die Füße;
Und bort breht sich Origenes
Als ein Kapaun am Spiese:
Daneben fraht ein Rezensent,
Und aus den süßen herrchen brennt
Man borten Buderkandel.

Der richtet feige Memmen zu, Und brät fie wie die Hasen; Der kocht ein köstliches Ragout Aus lauter Schurkennasen: Der giebt ein paar Zyrannen hier Mit Menschenblute ein Klystier, Und macht aus ihnen Plunzen.

hier bäckt man feines Butterbrobt Aus weichen Menschenselen; Statt Krebsen siebet dort sich roth Ein Schock von Kardinälen; Der macht Gelee aus Wiglingen; Und dort hossert ein Tenselchen Als Bock Diabolini, 62) Bu biefem Mahl ließ Luzifer
Den frommen Gelben laben;
Allein Aeneas bantte fehr
Für alle biefe Gnaden,
Und erkufirte fich bamit:
Er habe seinen Appetit
Auf lange Zeit verloren.

Dhn' also hier auf Appetit Rach Söllensielsch zu warten, Sing er, um Luft zu schöpfen, mit Wadam in Satans Garten. Sie fanden ihn abscheulich schön, So gut war mit dem Größlichen Das Schöne hier vereinigt.

Der hölle siebenfache Nacht,
Die nie ein Thau befeuchtet,
War hier in fürchterlicher Pracht
Mit Bonzenfett erleuchtet.
Ein Stück Aumination,
Das manche schwere Million
Den Christen schon gekostet.

Die wunderschönsten Blumen sah Man in den Blumenbeeten: Als Teufelsaugen glühten da Leichtsertige Koketten; Und dort saß, ohne Jopf und Schopf, Sin Stuzerchen als Todtenkopf Auf einem Teufelsabbis. Die Damen, die bereinst die Scham In Buchschen ben sich führten, Und sie, wenn sie die Lust ankam, Sich auf die Wangen schmierten, Sah man als Feuerrosen hier, Und ach! sie überglühten schier Das Abendroth der Hölle.

Dier winkten alte Jüngferchen Umsonft als herbstzeitlosen; Da wiegten sich Mistkäferchen Auf feilen Skabiosen; Dort paradirten Könige, Maitressen, Grafen, herzoge Als Amsterbamer Tulpen.

hier auf den Bäumen zitterten Statt Espenlaub Soldaten, Die einst sich aus dem feindlichen Sedräng gestüchtet hatten: Und statt der Nachtigallen plärrt Im tausendstimmigen Ronzert Ein Wönchschwarm dort die Mette.

Allein nichts glich den Statuen, Die hier sich ließen sehen: Wan sah hier die lebendigen Originale stehen Bon Leuten, die die Oberwelt In copia für theures Gelb Auf Postamenten ehret. Die Männer, die in's schwarze Buch Der Menschheit sich durch Thaten, Belastet mit der Erde Fluch, Einst eingeschrieben hatten, 63) Die sah man hier auf feurigen Piedestalen glühend stehn, Sich selbst zum ew'gen Denkmal,

In großer Slorie stand ba Mit seiner frommen Schwester Pachomius, ber Urpapa Der Mönch = und Nonnenklöster, Und trug, zur Erbe tief gebückt, Und wie vom schweren Stein gebrückt, (%) Den Fluch von Millionen.

Dann auch die bösen Pähke, die, Um Blut nicht zu vergießen, Am Feuer der Orthodorie Die Keger braten ließen: Als ewiges Autosdasse Stand drum hier auch der spanische Mordbrenner, Sennar Brandthurm. 65)

Der erste Menschenzäger; ber Gleich Thieren Menschen jagte, Der erste weiße Teufel, der Die armen Reger packte, Die standen beibe glühend hier, Und riefen laut: "Ihr Schinder, ihr! Lernt doch das Jus naturael" 66) herr höllenbrand, 67) der einst die herrn Im schwarzen Rock so plagte, Und selbst der Liebe Predigern Das Lieben untersagte: 68) Der lag auf einem Felsen hier, Und ach! der Geper der Begier Frist ewig ihm am herzen, 69)

Und als ein zwenter Supiter, Mit nachgemachten Bligen, <sup>20</sup>) Mußt' hier auf seinem Throne sehr Ein Franzistaner schwizen, Für das erfundne Pülverchen, Das Menschen frißt zu Tausenden, Und schwarz ist, wie sein Name.

Auch Sonti, ber bie Sterblichen Das Lottospielen lehrte, Und burch getäuschte hoffnungen Der Menschen Elend mehrte, Den lehrte hier Tifiphone Mit einer Ruthe beffere Lequationen machen.

Und ber zum feindlichen Duell Der Zeit, die lang ihm worden, Die erste Karte als Kartel Geschickt, um sie zu morden, Der spielte mit der Ewigkeit Hier um den lesten Stich schon sett Wehr als vierhundert Jahren. Madam Sorel, 71) die einst im Haar Den ersten Schmud getragen, Und auch Rleopatra, die gar Einst Perlen trug im Magen: Die büßten ihre theure Lust, Und trugen hier um Hals und Brust Die schönsten Feuersteine.

Doch als sie weiter einen Mann An Ohren, Naf und Armen Berstümmelt und zerrissen sahn, 72) So frug ihn voll Erbarmen Der helb: "Du armer Narr, was hast Denn du gethan? Du bist ja fast Warspas geschunden!"

"Ich bin ein Tesuit, sprach er, Der Klassier ebirte, Doch jeden dieser herrn vorher Wit frommer hand kastrierte: Und wie ich den Ovidius Der Welt gab, so verstümmelt muß Ich hier mich produziren."

Allein nichts fand er gräßlicher Im ganzen hölleugrunde, Als eine Roppel wüthiger Ergrimmter Fleischerhunde, Die mit heißhungriger Begier Aus einem Menschenschädel hier Das hirn, ganz warm noch, feaßen. "Ber find benn biefe Bestien,"
Begann ber Delb zu fragen:
"Die hier zu ganzen Dupenden An einem Schäbel nagen? Und ach! wer ist ber arme Tropf, Der ben Kanaillen seinen Kopf Bum Futter geben mußte?"

"Nachdruder find (erwiederte Sibnle) biese hunde, Das allerunverschämteste Gezücht im höllenschlunde, Das stets nur nach Autoren jagt, Die Armen ben ben Köpfen packt, und ihr Gehirn verzehret."

"Auch ich, versett Aeneas, bin Nicht sicher vor den Thieren," Und ließ von seiner Priesterinn Sich eilends weiter führen. Madam Sibylle ging voraus, Und wies ein großes Vogethaus Ihm in dem Göllengarten.

hier fand ber held die ganze Schaar Der Aner, Iner, Isten In einem Käfig, unzählbar, Als Papagenen nisten: Sie disputirten allerhand, Wovon der held kein Wort verstand, Als hie und da ein — "Spigbub!" Drauf sah ber helb am Ende noch Auf einem Haufen, größer, Als ber vom Römers Mist, jedoch Nicht um ein härchen besser, Das übrige hier modernde Und täglich sich vermehrende Auskehricht unsver Erde.

Und follt' ich, liebe Damen, um Die Beit euch zu vertreiben, Euch all' den Mist, der hier herum Bensammen lag, beschreiben, 73) So müßtet ihr zum mindesten Dazu mir eure Büngelchen, Die nie ermüben, leihen. Boll Schreden, Angst und Furcht verließ Der held den Ort der Buse, Und kam ist in das Paradies Der ewig frohen Muse, Wo man, auf Rasen hingestredt, So ganz die süse Wonne schwedt Des sel'gen Far niente.

hier trug um jede Jahredzeit Das Firmament, zur Freude Der herrn Elnster, ein Kleid Bon himmelblauer Seide, Wit fanstem Purpurroth verbrämt; 74) So wie wenn sich ein Mädchen schäunt Ben offenen Gardinen.

Das Wasser war hier Müchtassee, Das Erbreich Chotolabe, Gefrornes aller Art ber Schnee, Die Seen Limonabe, Der Rasen lauter Thymian, Die Berge Zuderhüt' und dran Die Felsen Zuderkandel. Champagner, Sett und Meth sah man An den Kaskaden schäumen, Es wuchsen Torten, Marzipan Und Karpfen auf den Bäumen; Die Flüsse führten Wein und Bier, Und Maulwurfshügel waren hier Die töstlichsten Pasteten.

Siebraten kömmt hier ein Fasan,
Das Sauerkraut zu zieren:
Gespickt läuft dort ein Has heran,
Und fleht ihn zu trenchiren.
Dier legt die henn' auf den Salat
Ihr En, dort wälzt ein Schwein, anstatt
Im Koth, sich in der Sauce.

hier kriegt ein armer Schüler, ftatt Des Brodts, Pralatenfutter, Da haut ein waderer Solbat Sich ein in Kaf und Butter; Dort,schifft ein Abmiral baher. Auf einem ganzen rothen Weer Ban töstlichem Burgunder.

Solb gab's wie Mist, und boch hieß man hier niemand Ihro Gnaden: Die Bankozettel brauchte man Nur auf den Retiraden. Und o, Brillanten trug man hier An jedem Finger, größer schier, Als unste Quadersteine, Man sah hier Menschen aller Art: In Jaden und Soutanen, Mit langem und geschornem Bart, Mit Müßen und Turbanen, Mit hüten von verschiednem Schnitt, Doch ach! sehr wenige nut mit Biretten und Tiaren.

Dier stochten Jungfern einen Kranz, Der Jungferschaft zu Ehren, Da hüpften sie im Reihentanz Ben ber Musik ber Sphären; %) Dort zog ein frommer Ehemann Die Ehstandshosen wieber an, Die einst sein Weib getragen.

Sier schmauchen Solon, Wilhelm Penn, Confuz und Boroafter, Und Montesquieu beym himmlischen Bierkrug ihr Pfeischen Knafter, Und lesen dann, wenn ihnen sehr Die Zeit lang wird, den Erlanger, Und Schlözers Staatsanzeigen.

Sankt Lode hier anatomirt Bis auf die ersten Keime Die Wahrheit; dort realisirt Sankt Plato seine Träume; Da lehret und katechisirt Sankt Sokrates und dirigirt Die himmlische Normalschuk. hier singt benm frohen Dichtermahl Anakreon Gleims Lieder; Und bort umarmen Juvenal Und Swift sich als zween Brüder; Da stimmt man Klopstocks hymnen an, Dort trinkt horaz und Luzian Auf Wielands Wohlergehen.

hier disputiret über Wahn Sankt Pourho mit Sankt Leffing; Und da begleitet Offian Mit seinem Gorn von Wessing Ein Lied von Aleift; bort greift Homer Auf seiner Harse hin und her, Und singet die Lenore.

hier kann an einer Opera
Sich Ohr und Auge weiben.
Da spielet Sankt Cecilia
Ein groß Konzert von Handen;
Und dorten fingen Engelchen
In Mara's Ton und Sinckischen
Alkforden Alleluja.

Drauf sahn sie noch die himmlischen Und großen Raritäten: Als — Pfarrer ohne Köchinnen Allein in keuschen Betten, 76) Poeten ohne Eitelkeit, 77) Dann Reiche, die das Geben freut, 78) Und Fürsten ohne Buhlschaft. Und alle diese Glüdlichen, Die unter Ebens Baumen hier, fren von allen Krankungen, Die Ewigkeit durchtraumen, Die gingen hier en neglige, Und hatten muffelinene Schlafhauben auf ben Köpfen. 70)

Mun bacht' Aeneas erft baran, Anchisen nachzufragen. Er frug ben nächsten besten Mann: "Kann mir der herr nicht sagen, Wo hier mein herr Papa logiet? Er hat hieher mich invitiet,— Und heißt: herr von Anchises."

"Der wohnt im Wirthshaus bort, wo man Den besten Lethe schenket, Der so besossen machen kann, Daß man an nichts mehr benket: Die Seelen, welche von hier fort Marschiren müssen, trinken dort Noch den Johannissegen." 80)

Aeneas lief in's Wirthshaus hin, Senannt zur goldnen Tonne, Und kaum erblickt' Anchises ihn, So rief er voller Wonne: "Nu, bist du endlich einmal da? 81) Schon glaubt' ich dich in Libya So gut als eingebötek!" 82) "Ich habe bich hieher citiet, tim bir, was aus ben Raffen Der Römer einft noch werden wirt, In nuce sehn zu laffen. 83) Drum tomm auf ben Altan zu mir Derauf, mein Sohn, ich will bir hier Die fünft'gen Römer zeigen." 84)

"Sieh ba auf jene Wiese hin:

3ween Anaben, die sich baren, 85)
Die werden, ehe noch am Kinn
Die Haare ihnen wachsen,
Dereinst an beiner Kömer Hof.

Der als ein Kleiner Erzbischof, 86)

Und ber als Bischof glänzen." 87)

"Dem wird das Pabstthum sein Papa Einst erblich hinterlassen; 88) Und den wird seine Frau Mama Bum Pabste machen lassen, Eh' er in's Wannesatter tritt; 30) Und dem dort kust man gar schon mit Bwölf Jahren den Pantossel." 90)

"Der hier wird einst bie weltlichen Monarchen imitiren, Und sich ber erste für-Souvrain, Sleich ihnen, beklariren: Al) Ja, was fein König prätendirt, Sogar sein eigner Bater wird Papa ihn schelten muffen." 92) "Der hier wird einst ben Erbenball Mit Abfahrtgelb besteuern; <sup>93</sup>) Und der die Woche ein paarmal Den Stocksich sehr vertheuern: Dort dein herr Namensvetter wird, Wenn er bereinst in Rom regiert, Nach dir sich Pius nennen." <sup>94</sup>)

"Der wird mit Dispensation tind Indulgenzen handeln, tind jede Absolution In baares Geld verwandeln; 95) tind der dort mit dem Judashaar Berschachert dir dereinst sogar Die pabstiliche Tiare." 96)

"Auf ben hier harrt ein schrecklicher Arieg über die Kapugen; <sup>97</sup>) Dort unter bem wird man nicht mehr Die Engelländer stugen; <sup>98</sup>) Bon dem, der hier Toback schnupft, wird Der Schnupstoback einst kondemnirt, <sup>99</sup>) Bon jenem dort die Bibel." <sup>100</sup>)

"Doch sieh! bort zeiget sich am Strom Ein Mann von seltnen Gaben; Denn bieser Lieutenant von Rom <sup>101</sup>) Wird einst die Recheit haben, Mit einer hand die Mächtigen Der Erd' und mit der anderen Den himmel selbst zu packen." <sup>192</sup>) "Er hält, wie Jupiter, die Welt :-Mit seinen Augendraunen, Und wird, wohln sein Blid nur fällt, Berftören oder banen; Denn sieh nur, sieh! die mächtige Gebogne Nas, und drauf die Plunitudo Potestatis!

"Er wird fich eine zwente Kron"
ilm feine Kappe winden, 103)
Und bann fich eine Ruthe von Geftähltem Eifen binben, Damit wird er, wie irdene Gefäße, bann die Könige Bu taufend Scherben schlagen." 104)

" Zwen Schwerbter werben immer fest In seiner Scheibe steden: Sein Reich wird er von Oft bis West, Der Sonne gleich, erstreden, 208) Und seine weisen Sazungen Bis auf ben allergeistlichsten Artifel — auf die Wünzen." 108)

"Mit ihm beginnt ber Christenheit Das goldne Zubiläum: 107) Da länft denn alles weit und breit Bum römischen Te Deum, Und singt den Panegyritus: Deil, Seil dem Bonisastus, Qui nihil doni fecit!"

"Und o, wer wied bich ungenannt, D Roffa, prateriren! 108) Du wirft ju Baffer und ju Land Als ein Korfar regieren: 109) tind wenn bu, hocherlauchter Bürft, Ginft biefes Bandwette mitte wirft. Wirft bu ein Reitenecht werden. " 110)

"Der bort, ein zwenter Infins, Bird Cafarn imitiren, 141) 11nb in Pontificalibus Armeen fommandiren, 112) Um ju beweifen, als ein Belb: Sein Reich fen nicht von biefer Bott Subaudi - unterfchieben."

"Doch der wird mit bem Weberfiel Beit trefflicher handthieren. und jedem, ber's erobern will -Gin ichones Band cebiren. Mit Königen wird er fo, wie Im Schachbeett, and mit Kronen wie Mit Safelnüffen foielen." 413)

"Und bort ber finftre folge Mann ? Wird einst fehr wenig lachen: Er wird fein Schwerdt - man fieht ihmis an -Bum Benferschwerdte machen: 114) . ..... Das größte Monument, bas je Wird er fich felige errichtein "415)... I.

"Her siehst du endlich einmal ben Dir oft versprochnen Weisen: 116) Ihn wird, als den Gesegneten, 117) Die späte Nachweit preisen. Was einst Voltair' ihm bedizirt, Und die Sorbanne kandemnirt, Wird er als Weiser schäßen."

"Doch fieh! bort kömnt ber größte Mann, 118) Der, wenn man ihm's vergönnte, Uns, was Rom Böfes je gethan, Bergeffen machen könnte: 119) Er wird ben heil'gen Wüßiggang, Der ein Fünstheil des Jahrs verschlang, Bum Bohl der Meuschen mindern." 120) 121)

"Es wird einst, den Giganten gleich, Ein Orden auf sich thürmen, Der wird, wie sie, das Himmelreich, Und Rirch' und Staat bestürmen: Und dieser mächtige Koloß Wird, so wie Troja, lang dem Stoß Der Kürsten widerstehen."

"Dem argen Bolte wird et fed Dereinst die Hälse brechen, 122) Und unsere Parvistenböck" An ihren Lehrern rächen; 123) Allein nur zeigen, ach, wird man Der Welt den eblen theuren Mann, Und ihr ihn wieder nehmen." 124) So ließ er alle Römlinge Die Musterung passiren, Drauf führt' er beibe Reisende Bu zwen verschiednen Thüren: Die eine war von Elsenbein, Die andre von den hirschgeweih'n Zwenbeiniger Zehnender. 125)

Durch diese konnte nun getrost
Der Beld nach Hause gehen.
Er ließ vom nächsten Ost Süd Dst
Sich nach Kajeta weben.
Dort, liebe Leser, mag er denn
So lang, die wir ihn wieder sehn,
Gemach vor Anker liegen.

## Anmerkungen.

- 1) Obvertunt pelago proras, tum dente tenaci Anchora fundabat naves, et litora curvae Praetexunt puppes. — L. VI. v. 3 seq.
- 2) — juvenum manus emicat ardens Litus in hesperium. — — L. VI. v. 5.
- 3) Macarius Magnus, ober ber ältere, war ein berühmter Lehrer ber christlichen Kirche, ein Schüler des heil. Antonius. Er brachte 60 Jahre seines Les bens in einer ägnytischen Wüste zu. Der jüngere dieses Namens soll dem ältern wenig nachgegeben haben. Dieser hat auch eine Rogulam monasticam geschrieben.
- 4) St. Antonius von Pabua wurde vom Pabit Gregor IX. kanonifirt. Außer ihm giebt es wohl noch funfzig Bischöfe und Geistliche dieses Namens.
- 5) St. Ignagius von Lonola, Stifter bes Zesuitenorbens.
- 6) St. Genoveva, geboren um's Jahr 419, wibmete sich einer beständigen Keuschheit und wurde die Stifferinn der Nonnenklöster. Sie rettete zu Attila's Zeiten die Stadt Paris durch ihr frommes

Gebet aus den Gänden der Feinde, und Pabst Innozentius befahl, ihr ein Fest in der katholischen Kirche zu fenern. Sie ist auch die Schusheitige der Stadt Paris gewesen.

- 7) — quin protinus omnia Perlegerent oculis. — — L. VI. v. 33 seq.
  - 8) Non hoc ista sibi tempus spectacula poscit. L. VI. v. 87.
  - 9) Gine Stadt in Micberöfterreich.
- 10) — immanis in antro Bacchatur. — — L. VI. v. 77.
  - 11) — fingitque premendo Ostia — — — L. VI. v. 80 seq.
- 12) — magnum si pectore possit Excussisse Deum! tanto magis ille fatigat. L. VI. v. 78 seq.
- 18) — in regna Layini
  Dardanidae venient — —
  Sed non et venisse volent. — —
  L. VL. v. 84 seq.
- 14) — Bella, horrida bella Et Tiberim multo spumantem sanguine cerno. L. VI. v. 86 seq.
  - 15) facilis descensus Averni. L. VI. v. 126.
  - Noctes atque dies patet atri janua. L. VI. v. 127.
- 17) Sed revocare gradum — Hoc opus, hic labor est. — L. VI. v. 128 seq.
  - 18) Ossaque lecta cado. L. VI. v. 228.

- 19) Spelunca alta fuit, vastoque immanis hiatu, Quam super haud ullae poterant impune volantes Tendere iter pennis. L. VI. v. 237 aeq.
- 20) — Talis sese halitus atris
  Faucibus effundens supera ad convexa ferebat.
  L. VI. v. 240 seq.
- 21) St. Januarius, ein heiliger, deffen noch ist zu Reapel befindliches Blut zu gewissen Zeiten von selbst zu fließen anfängt. Er starb eines Märstyrectodes. d. H.
  - 22) — Procul, o procul este profani! L. VI. v. 258.
  - 23) atri velleris aguam. L. VI. v. 249.
  - 24) Sit mihi fas audita loqui. L. VI. v. 266.
- 25) In medio ramos annosaque brachia pandit Ulmus opaca ingens, quam sedem somnia vulgo Vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus haerent. L. VI. v. 282 seq.
  - 26) Multaque praeterea variarum monstra ferarum. L. VI. v. 285.
  - 27) Scyllaeque biformes. L. VI. v. 286.
  - 28) Bellua Lernae. L. VI. v. 287.
  - 29) — Flammisque armata Chimaera. L. VI. v. 288.
- 30) Das Ungeheuer, welches herkules erschlug, und bem er sodann feine heerben wegtrieb. d. G.
  - 51) — et forma tricorporis umbrae. L. VI. v. 289.
  - 52) Et centumgeminus Briareus — L. VI. v. 287.

36) Die Rota Romana ist ein pabstliches Kolles gum, welches über geistliche und weltliche Sachen in höchster Instanz entschebet. Seine Benennung soll daher kommen, weil der Fußboden des Saals seiner Sigungen mit Figuren, wie Räder aussehend, geziert ist. Der diabolus Romanae Rotae ist aber wohl nur deshalb hier, weil im Vorhergehenden zwer Pfennige" erwähnt sind, und dio bolus eine alte Münze dieses Werthes ungefähr bedeutet.

84) — — — cui plurima mento

\_\_ L. VI. v. 296 seq.

L. VI. v. 299 seq.

L. VI. v. 298. at

ges ·

Canities inculta jacet.

85) Portitor -

|                                                | Anspielung auf den Advoca-<br>der Kanonistrung den Gegner<br>d. H.                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37) Da dextram mi<br>undas.                    | sero, et tecum me tolle per<br>L. VI. v. 370.                                                          |
| Prodigiis acti coelesti<br>Et statuent tumulum | ni longe lateque per urbes<br>ibus, ossa piabunt,<br>et tumulo solemnia mittent.<br>L. VI. v. 378 seq. |
| 39) D. h. ein Mensch<br>Der Ausbruck ist bem   | h voll thörichter Einvildungen. Statienischen nachgebildet.                                            |
| 40) — — Simu<br>Ingentem Aeneam.               | al accipit alveo<br>L. VI. v. 412 seq.                                                                 |
|                                                | uit sub pondere cymba<br>L. VI. v. 413 seq.                                                            |
| . 42) भीमा अन्य श्रिका ।<br>Objicit — अन्य अ   | offician 2011 L. VI. v. 420 seq.                                                                       |

- 45) Infantumque animae fientes in limine primo. L. VI. y. 427.
- 44) Oren Jesaiten, welche sich in der Geschicht: der heil. Inquisition durch thätige Theilnahme ausgezeichnet haben. b. S.
- 45) So heißen die zwölf Benfiter biefes hohen Rollegiums. b. S.
  - 46) Beinrichs bes III. von Frantreich. b. S.
- 17) — qui sibi lethum Insontes peperere manu. — —
  - L. VI. v. 454 seq. 48) — Phaedram. — —
  - L. VI. v. 445.
  - 19) — Procrinque. — L. VI. v. 445.
- 50) Dies war die Tochter des Talamus, eines archivischen Fürsten, welche an dem Tode ihres Mannes Schuld hatte. b. h.
  - 51) — moestamque Eryphylen. L. VI. v. 445.
- 52) Evadne mar die Tochter des Iphis, welche vor Aheben ihrem Gemahl im Tode folgte, und zwar auf die hier beschriebene schredliche Weise. d. D.
  - 53) Evadnemque. L. VI. v. 447.
- 64) Eine Tochter bes Bellerophon. Sie murbe von ber teuschen Diana aus Gifersucht sagen einige getöbtet. b. D.
- 55) — His Laodamia It comes — L. VI. v. 447 seq.
  - 56) quos durus amor crudeli tabe peredit. L. VI. v. 442.

- 57) aequatque Sichaeus amorem. L. VI. v. 474.
- 58) qualem primo qui surgere mense Aut videt; aut vidisse putat per nubila lunam. L. VI. v. 458 seq.
  - 59) falso damnati crimine mortis. L. VI. v. 430.
- 60) — roseis Aurora quadrigis Jam medium aethereo cursu trajecerat axem. L. VI. v. 685 seq-
  - 61) — ad Tartara mittit. L. VI. v. 548.
- 62) Wahrscheinlich eine Anspielung auf bas oben genannte Amt bes diaboli Romanae Rotae. d. G.
  - 63) Ausi omnes immane nefas. L. VI. v. 624.
  - 64) Saxum ingens volvunt alii — L. VI. v. 616.
  - 65) Tur recremata.
  - 66) Discite justitiam! L. VI. v. 620.
  - 67) Nec non et Tytion L. VI. v. 595.
  - 68) Pabft Silbebrand. b. G.
- 69) per tota novem cui jugera corpus Porrigitur, rostroque immanis vultur obunco Immortale jecur tundens, foecundaque poenis Viscera, rimaturque epulis, habitatque sub alto Pectore, nec fibris requies datur ulla renatis. L. VI. v. 696 seq.
- 70) Vidi et crudeles dantem Salmonea poenas, Dum flammas Jovis et sonitus imitatur Olympi, L. VI. v. 585 seq.

- 71) Agnes Sorel, Geliebte heinrichs IV. von Frankreich. b. D.
- 72) laniatum corpore toto
  Deiphobum vidit, lacerum crudeliter ora,
  Ora, manusque ambas, populataque tempora raptis
  Auribus, et truncas inhonesto vulnere nares.
  L. VI. v. 494.
  - 73) Non, mihi si linguae centum sint, oraque centum,

Ferrea vox, omnes scelerum comprendere formas, Omnia poenarum percurrere nomina possem. L. VI. v. 626 seq.

- 74) Largior hic campos aether, et lumine vestit Purpureo. — L. VI. v. 640 seq.
  - 75) Pars pedibus plaudunt choreas, et carmina dicunt. L. VI. v. 644.
  - 76) Quique Sacerdotes casti. L. VI. v. 661.
  - 77) Quique pii vates. L. VI. v. 662.
  - 78) Quique sui memores alios fecere merendo. L. VI. v. 664.
  - 79) Omnibus his nivea cinguntur tempora vitta. L. VI. v. 665.
- 80) — Lethaei ad fluminis undam Securos latices, et longa oblivia potant. L. VI. v. 714 seq.
  - 81) Venisti tandem L. VI. v. 687.
  - 82) Quam metui, ne quid Libyae tibi fata nocerent. L. VI. v. 694.
- 88) — qui maneant Itala de gente nepotes, Expediam dictis. — L. VI. v. 757 seq.
- 84) Hanc aspice gentem
  Romanosque tuos. L. VI. v. 788 seq.

- 85) Qui Juvenes quantas ostentant aspice vires. L. VI. v. 771.
- 86) herbert, Graf von Bermandois, ließ im Jahr 925 seinen Sohn Sugo, der noch kaum 5 Jahre alt war, zum Erzbischof von Rheims erwählen, und Pabst Johann X. bestätigte diese Wahl.
- 87) Pabst Sirtus IV. bewilligte Alphonsen, eisnem unachten Sohn Ferdinands, Königs von Arzagonien, ehe er noch 6 Jahre hatte, bas Bisthum von Saragossa.
- 88) Pabst Silverius war ein Sohn bes Pabstes Hormisbas.
- 89) Die mächtige Marozia ließ bekanntlich im Jahr 931 ihren Sohn, der noch nicht 25 Jahre hatte, unter dem Ramen Johann des XI. zum Papft erwählen.
- 90) Benedift IX. war, als man ihn im Jahr 1058 zum Pabst wählte, nicht alter als 12 Jahre.
  - 91) Regem regumque parentem. L. VI. v. 765.
- 92) Theodor I. war ber erfte, der fich Summus Pontifen nennen ließ, und der lette, den Teine Mitbischöfe Bruber nannten.
  - 93) Klemens V., Urheber der Unnaten.
- 94) Et qui te nomine reddet Sylvius Aeneas — L. VI. v. 768 seq.
- 95) Leo X. und vornehmlich Johann XXII. Unter ihm entstanden die Taxae cancellariae apostolicae, et poenitentiariae apostolicae, die im Jahr 1514 in Rom, und nachher oft und vielmal, ja ext noch im Jahr 1774 in 12. gedruckt wurden.
- 96) Benebikt IX. trat Gregorn VI. das Pabststhum für eine Summe von 1500 Livres Deniers ab.

- 97) Johann XXII.
- 98) Dies ward unter Pabft Sabrian im Jahr 787 verboten.
  - 99) Urban VIII.
  - 100) Gregor IX.
  - 101) Bonifaz VIII.
- 102) En hujus, nate, auspiciis illa inclyta Roma Imperium terris, animos aequabit Olympo.
  - L. VI. v. 781 seq.
- 103) Viden', ut geminae stent vertice cristae. L. VI. v. 779. Bontfaz VIII. umgab bie pabstliche Liare mit einer zwenten Krone.
- 104) Aller biefer Ausbrücke bebiente fich Bonis fag VIII. in einer feiner Bullen.
- 105) Super et Garamantas et Indos Proferet imperium. — L. VI. v. 794 seq.
- 106) In feiner Bulle: Ausculta fili! machte Bosnifag VII. Philipp bem Schonen, König in Frankzeich, bittere Borwurfe über bie Beranberung ber Mungen, die berfelbe in feinem Reiche vornahm.
- 107) — aurea condet Saecula. — L. VI. v. 792 seq. Er war auch der Urheber des Jubiläums.
- 108) Quis tacitum te Cosse relinquat? L. VI. v. 841. Iohann XXIII. hieß mit seinem Geburtenamen Kossa.
- 109) Hujus in adventu jam nunc et Caspia regos, Et septemgemini turbant trepida Ostia Nili. L. VI. v. 798 seq.

- 110) Er war in seinen jüngeren Jahren ein Sees räuber, und als ihn das Concilium zu Kostanz abzusegen im Begriff war, entsioh er, als ein Reitz knecht verkleibet, aus Kostanz.
- 111) — hic Caesar et omnis Juli Progenies. — — L. VI. v. 789 seq.
- 112) Julius II. belagerte Mirandola in eigner Person.
  - 113) Innozenz III.
- 114) — Saevasque secures Accipiet. — — L. VI. v. 819 seq.

Sirtus V. Um fich ju verewigen, ließ er ben großen Obelist aufftellen, ben Caligula aus Spanien nach Rom hatte bringen laffen.

- 115) utcunque ferent ea facta minores, Vincet amor — laudumque immensa cupido. L. VI. v. 822.
  - 116) Hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis. L. VI. y. 791.
  - 117) Benebift XIV.
- 118) Rlemens XIV.
  - 119) — Tu maximus ille es, Unus, qui — nobis restituis rem. L. VI. v. 845 seq.

120) Otia qui rumpet patriae.
L. VI. v. 813.

- 121) Wer fühlt hier nicht die Erinnerung an Joseph II. in sich erwachen?
  - 122) Eruet ille Argos. —

125) Ultus avos — templa et temerata Minervae. L. VI. v. 840.

124) Ostendent terris hunc tantum fata neque ultra

Esse sinent.

L. VI. v. 869 seq.

125) — quarum altera fertur

L, VI. v. 893 seq.

## Siebentes Buch.

## Inhalt.

Wie ber fromme Delb Aeneas endlich in Welfch-. land anlandet, und wie fich ob einem frommen Traum des Königs und einem gottlosen hündlein ein blutiger Krieg entspinnen thät. Eh sich bet helb von hier begab, Ließ er noch seiner alten Bierfüßigen Amme, beren Grab hier war, Crequien halten: Die Ziege 1) war ein gutes Thier, Drum hatt' Aeneas sich an ihr So lämmchenfromm nesogen.

Die nächste Nacht, da Meer und Wind. Ein Bischen quiedzirten, Ging unfer helb und sein Gesind Bu Schiff. Es konvoirten Bephyre den Arojanerschub, Der Mond ging als Laternenbub' Voran mit der Laterne.

Auf einmal sah ber Schiffertroß
Auf seiner naffen Fährte
Ein Eiland, und ein prächtig Schloß,
Das-Circen zugehörte:
Frau Circe nannt' es Mon Bijon,
Das Giland aber selbst ward Trou
Madame zubenamset. 4)

hier travestirt die Zauberinn Die herren Passagiere, Die hin nach diesem Eiland ziehn, Zum Spaß in lauter Thiere: Da ist tein Bolt, kein Menschenstand, Den sie mit zauberischer Hand Nicht metamorphositet.

Dier fingt sein Golbschmiddub' 4) als Fint Ein junger Engelländer, Dort schimpfet als ein Rohrsperling Ein toller Niederländer; Als Windspiel läuft hier ein Franzos, Dort bittet ein Holländertroß Als Frösch' um einen König.

hier kommt als Truthahn stolz ein Don hibalgos 5) angeschritten; Ein Deutscher als Chamäleon Schnappt bort nach fremden Sitten: Als Faulthier schläft ein Römer hier; Verwandelt in sein Murmelthier Tanzt bort ein Savonarde.

Als Gimpel singen hier im Saat Sehr schön zwen Eminenzen; Dort wiehern in dem Pferdestall Ein Dugeng Erzellenzen: Rabetchen hüpfen hier als Flöh', Dort muß ein niedlicher Abbe' Als Pubel apportiren. hier heult ein hungrig Dichterlein Mit Wölfen in die Wette;  $(\cdot)$ ) Dort gehn Sankt Franzens Jüngerlein Als Schwein' in Koth zu Bette. 7) hier brüllt als Stier ein Prediger, Da brummt ein altes Weib als Bär; 8) Dort schreyt ein Rathsherr: Iha! 9)

Aeneas, um nicht auch als Schaf Am Ufer hier zu grasen, Bat den Aeol, er möchte brav In seine Segel blasen: Er sich in Angst, und glaubte schon Allhier als Schöps aus Ilion Sein griechisch Bä zu blößen.

Aurora färbte nun das Weer Mit ihrem Rosenschimmer, Trieb ihre Füchse vor sich her, Und stieg in ihren Schwimmer. 10) Auf einmal hielt Aeol, der Schuft, Den Athem ein, still ward die Luft, Und alles litt an Winden. 11)

Kaum einen starten Büchsenschus,
Den Schiffen gegenüber,
Umarmt' ein großer gelber Fluß 12)
Das Meer; es war die Tiber:
Der helb erkannte gleich den Strom,
Der alles Gold der Welt nach Rom
Auf seinem Rücken schleppte.

Run landet an dem nahen Strand Die ganze Karavane; Aeneas stieg sogleich an's Land Wit einer weißen Fahne: "Kraft Konstantins Donation," 13) Rief er, "nehm' ich für meinen Sohn Besis von diesem Lande!"

Ihr Leser werbet nun ein schwer Und schön Stück Arbeit sehen: 14) Neneas wird die Rutuler Wie Gras zusammen mähen; Denn nichts nimmt mehr die Köpfe her, Als wenn zwey herrn von ungefähr Um Land und Welb sich zanken.

D Mars, verleih mir iho Muth, Und hilf mir hau'n und schießen: Aus meinem Feberkiel soll Blut, Anstatt der Tinte, sließen: 15) Und Damen, die hier etwan sich Bor bloßen Schwerdtern scheu'n, bitt' ich Das Büchlein wegzulegen.

Damals regiert' in Latien
Latinus. Dieser König
Macht', außer einem Löchterchen,
In dieser Welt sehr wenig.
Er aß und trank, ging nie zu Fuß,
Und war, laut dem Quae maribus,
Des männlichen Geschlechtes.

Des Königs Söchterlein war schön, Und auch schon flück geworden; 16) Drum ließen ist sich Frener sehn Bon Oft, Süb, West und Norben: Denn wer aus unsern großen heren, Wenn es drauf ankömmt, trägt nicht gern Bu gleicher Zeit zwen Kronen?

Allein, die Königinn, die man Die Bielgeliebte nannte, 17) Weil vor ihr jeder Unterthan, Als wie vor'm Teufel, rannte, Die hatte, wie es pflegt zu gehn, Schon einen Mann sich ausersehn Für ihre Miß Lavendel. 18)

Pring Turnus war's, von bessen Bart Sie sich ein heer von Enkeln Bersprach, ein Mann von seltner Art, Allein so stark von Schenkeln, Daß man in's Ohr sich raunt', er seh Aus seines Baters Liveren Zum Prinzen avanciret.

Allein dem alten König hatt',
Als er einst zu Loretto
Um einen jungen Nachwuchs bat,
Geträumt, ihm werd' ein Detto
Beschert in einem Töchterlein,
Um diese werde dann einst frenn
Ein frommer Prinz aus Troja.

Auch hatt' ihm ein Prophet., den er Dereinst darum befraget — Und das war zuverläffiger Als Ziehen — weisgesaget, Die Erde bis an's kand der Ens Werd' unter seines Zöchterchens Pantossel einst noch beben. 19)

Miß Fama weilte nicht, dies all' Acneen anzubeuten: Allein er ließ ein großes Mahl Bor allen zubereiten; Denn, ach! sein Magen schrie so laut, Daß er darüber Thron und Braut Und Latium nicht hörte.

Doch als sie ben der Suppe schon.

Im engen Kreis gesessen,
Da hatte man in Ision
Das Tischzeug rein vergessen;
Sie halfen stugs sich meisterlich,
Und schnitten Löffel, Teller sich
Und Becher aus Kommisbrodt.

Bum Schluß bet Tafel rief Askan:
"Leer find nun Küch' und Keller;
Doch höret mich! ein braver Mann Frist auch noch schnen Teller!" <sup>20</sup>)
Des Prinzen Wig als Butter strich Nun jeder auf's Kommisbrodt sich, und würgté es hinunter. Aeneas, der mit frommer hand Den vollen Becher schwenkte, Rief: "Sen gegrüßt, gelobtes Land, Das uns die Borsicht schenkte! 21) hier bauen wir den Batikan, 22) Drum laßt uns erst dies Kanaan Bon blinden heiden säubern!"

Drauf fandt' er Boten, die mit Fleiß
Das Land rekognoszirten,
Und diese kamen voller Schweiß
Burück und rapportirten:
hier spräche jedermann Latein,
Drum müßten hier ansässig senn
Lateiner oder Ungarn.

Der helb ließ nun sein ganzes heer Die Insimam studiren, Und die Geschicktesten in der Rhetorik ererziren: Flugs war mit hülfe des Le Jay, Und eines Cornu Copiae Ein Dußend Redner fertig. 23)

Die zogen in Prozession, Geziert mit Lorbecrkränzen, Bis hin vor des Latinus Thron, Der eben Audienzen Den Bölkern seines Reiches gab; Sein Scepter war ein Bischofstab, 24) Sein Kleid ein Bespermantel. Bur Rechten saß ihm fein Sousseur, Ein Pfass mit schwarzem Kragen; Der rief die jungen Redner her, Ihr Pensum aufzusagen, Und vor des Königs Majestät Begann ist laut mit Gravität, Wie folgt, ihr Cicerone:

"Wir kommen, Serenissime! Bu dir, als reichem Prasser! Berleih' uns, Benignissime, Ein Bischen Luft und Wasser! 25) Wir brannten im Diluvio 26) Bor Troja wie das liebe Stroh Bennah zu Staub und Asche."

"Drum, Domine, exaudi nos Und unsern großen Gelben, Der nie ein Tröpfchen Blut vergoß, Und — ohne Ruhm zu melben — In beinem ganzen weiten Staat Sewiß nicht seines gleichen hat An Frommkeit und Kourage."

"Laß dir auch unfre Munera Sehorsamst präsentiren: Mit diesem großen Wesser da Ließ Priam sich rasiren; Sieh diesen Kamm der Helena, Es sind noch drauf die Funera Schneussüßiger Trojaner." "Den Sieger Hettors fand Ulis In diesen Weiberröden: In dieser schönen Scheibe ließ Sein Schwerdt held Paris steden: Dies Fingerhütchen sammelte Die Ihranen der Andromache Um ihren theuern Gatten."

"Sieh, auch Tiaren bringen wir Dir mit aus unserm Troja: 27) Drum nick' uns Supplikanten hier Ein allergnäbigst: D ja! Du — bist ein Rex in solio, Wix — arme Narr'n in folio, Drum sen uns gnädig, Amen!"

Der König saß da wie ein Stod, 28)
Wit stierem starren Blide,
Drum hielt sich schon der schwarze Rod
Bereit zu der Replife;
Alkein am Ende faßten doch
Des Königs Majestät sich noch,
Und sprachen allergnädigst:

"Ja, ja! wir sagen herzlich gern
Bu euern Bitten Amen!
Sagt bem Aeneas, euerm herrn,
Biel Schön's in meinem Namen: Er soll mir recht willsommen seyn,
Wenn er mit einem Gläschen Wein
Ben mir vorlieb will nehmen."
I. 9 "Er ist ber Mann, ich mert' es schon, Den Gott mir ausersehen, Durch ihn, als meinen Schwiegersohn, Wird mir mein Traum ausgehen. Sagt ihm: b' Lavendel sen schon alt Genug für ihn, er soll nur balb Bum Großpapa mich machen."

"Sagt ihm: er sen mein Tochtermann, Und das, so wahr ich lebe! Er komme nur, mein Wit= Aprann, Daß ich die hand ihm gebe." 29) (Denn wisset per parenthesin: Auch gute Fürsten hieß man kühn Aprannen, sagt Ruäus.) 30)

Der König war so froh anjest, Als säß' er schon im Simmel, Er schickt' Aeneen noch zuleze Zwölf wohldressirte Schimmel, Weiß wie der Schnee, sie waren all' Aus Circens oberwähntem Stall, 31) Und lauter Erzellenzen,

Sie waren prächtig equipirt Mit purpurnen Schabraden, Mit Blumen um und um brobirt, Gleich unsern Modefraden. Des Königs Bith en medaillon hing jedem als Prätension Bis auf die Bruft hinunter. 32) Mun wären also Fried' und Ch'—
lind auch dies Werk— geschlossen;
Allein Frau Juno schüttelte
Den Kopf und machte Glossen, 333)
Und hielt, in ihr Boudoir versperrt,
Wörin nur ich ihr zugehört,
Dies Schlifgespräch darüber:

"Wab? mir, bie selbst dem Donnerer Die Sosen weggenommen, Mir soll ist so ein sterblicher Sans Sasensuffensuf entkommen? Mir, als der himmelsköniginn, Fährt eine Memme durch den Sinn; Pfui schäme dich, Frau Inno!"

"Nein, nichts, ben meiner Ehre, nichts Soll unversucht mir bleiben, 34) Um dir, elenden Taugenichts, Den Kigel zu vertreiben. Und hören mich die Sötter nicht. So soll der Teufel dir das Licht Ben deiner hochzeit; halten." 35)

"Bum minbsten soll mein Turnus brav Dein Eselssell dir gerben, Und beine Braut, das dumme Schaf, Mag dann mit Blut sich färben: 36) Denn glück's dir auch am Ende noch, So will ich eine Weile doch Dich erst herum karbatschen." Run foderte Fran Jupitrinn
Die Furien ans der holle:
Und fieh, auf ihr Geheiß erschien
Erinnys auf der Stette.
Ganz nach ver neusten Mode war
Der Jurie Puß: ihr Schlangenhaar
Getraust in hundert Lödchen.

Die heiße Höllenflamme hatt'
Ihr Antlits schön bronziret,
Ihr Kleid war schwarz und nakarat,
Wit Drachengrun punktiret.
Die schlappen Iigen, wohlverwahrt,
Die stedten nach der neusten Art
In einer Flortrompeuse.

Die sollte Latien entzwebn
3u haß und blut gen Ariegen:
Sie ging den Borschlag willig ein;
Denn ihr war an Integnen
Und Lift der Toufel selbst nicht gleich,
Drum hieß sie auch in ihrem Reich
Die höllische La Motte.

Sie machte sich sogleich bavon, Amaten auszuhetzen: Die ris den Ehkonkrakt, der schon Seschrieben war, in Feten, Schlug ihn dem herrn Gemahl um's Maul, Und Mis Lavendel mußt' ein Gaul Ins nächste Kloster tragen. Da konnte sich Mamfell nun satt An ihrem Siegwart herzen, Sie trug, wie Mariane that, Pleureusen in dem herzen, Und an Neneen zeigte sich Ihr schon im Geist der jämmertich Erfrorne Kapuziner,

And ju Prinz Turnus trug die Tee Der hölle schwarzer Flügel: Der lag auf seinem Kanapee, Und schnarchte wie ein Igel; Sie ließ den Eifersüchtigen Run solgendes Spektakel sehn, Bersteht sich blos im Traume.

Er sah, und glaubte zu vergehn, Reneens Liebgetändel Ben seiner angebeteten Geliebten Wiß Lavendel. Er hörte ihrer Seufzer Anall, Sah, wie der held auf dies Signal Die Festung attaquirte.

Sah, wie er die Redouten bald Mit seinen Lippen flürmte, Bald sich in einen hinterhalt Bor ihrem Kächer schirmte: Und dann die große Batterie Mit ausstudirter Strategie Fast gänzlich demontiete: Wie er ein leichtes Korps voran-Erst weislich detuschiere, Und mit den Küraffieren dann Bedächtlich nachmarschierte: Wie kein Verhad, kein Ravelin, Ia selbst kein blinder Lärmen ihn Im Approchiren schredte:

Wie er die Festung allgemach

3um Kap'tuliren brachte:
Sah schon die weiße Fahn' — und ach,

3hr Götter! hier erwachte
Der arme Narr aus seinem Traum,
Sprang aus dem Bett, und faßte kanm
In Eisersucht sich selber.

Er tobt' und fluchte fürchkerlich'
Ben allen Sakramenten,
Daß selbst Italiener sich
An ihm erspiegeln könnten:
Es schäumte wild ihm Mund und Kinn,
Uls hätte sein Barbierer ihn
So eben eingeseiset, 37)

Der Kniff ber Furie schlug nicht feht;
Denn in der ersten Gährung
Schrieb er ein blutiges Kartel,
Statt einer Kriegserklärung,
Und foderte den helden dein,
Den König und die Königinn
Deraus vor seine Fuchtel, 38)

Die Furie ließ sich nun auch hin zu ben Trojern tragen;
Da unterhielt, nach Prinzenbrauch,
Abkan sich just mit Jagen.
Den Umstand wußte sie nun gleich
Jum tresslichsten Ministerreich
Nach ihrer Art zu nügen.

Die Försterinn des Wald's, wo er Sich ist im Schießen übte, Besaß ein Hündehen, 39) das sie mehr Als ihren Ehmann 40) liebte; Es war ein Bologneserchen Und just so zottelhaaricht schön, Wie unsre Damenköpfe.

Dies hündchen trank mit ihr Raffee, Und fraß ihr aus dem Munde, Oft suchten sie einander Flöh', 41) Und scherzten manche Stunde. Das hausgesind' in corpore Schien nur der kleinen Bestie Im haus allein zu bienen.

Der kleine hund ging chen ist Mit einer Magd fpazieren: Abkan, von Ruhmbegier erhitt, \$2) Kann sich nicht moderiren, Sicht dieses hündchen lobesan :: Für einen kleinen Löwen an, Und pfeiset seinen hunden. In tiese war ber Teusel, ter Schon vor zwentausend Jahren Ginft in die Schweine fuhr, nunmehr Wit aller Buth gefahren. 43) Die zausten nun den armen Sund Den Pelz, und schickten kahl und wurd Der Alten ihn nach Hause.

Pos himmel taufend! was entftand Darob nicht für ein Better, Die Alte griff nach einem Brand, Und tobte wie das Better; Und fieh, das ganze hausgesind Eriff nun vor Buth und Taumel blind In Eile zu den Waffen.

Die Kriegswuth kam der Küchenmagd Am ersten in die Abern, Sie griff mit Ingrimm unverzagt Rach einem nassen habern; Die mokdewohnte Köchinn nahm Ein Andelbrett zum Schild und kam Mit einem langen Bratspieß.

Der hausknecht, ber just Scheite tlob, Lief her mit feinem Schlägel: 44)
Die Drescherschaar im hof erhob
3um Streit die raschen Flegel: 21
Mit Striegeln fam ber Kutscher Troß,
Das tapfre Stubenmäbchen schloß
Den Zug mit einem Borftwisch.

Doch tonnten all' die Reifigen
Dem Prinzen wenig schaden:
Denn diesen herrn vertheidigten
All' seine Schulkamraden, 45)
Und diese wehrten ritkriich
Mit. Steinen und mit Sabeln sich,
Und kleinen Schlüffelbuchfen.

Ben dem Scharmügel wurde doch Biel Jungfernblut vergoffen: Der Köchinn ward ein großes Lach Durch's Nubelbrett geschoffen. Das Stubenmädchen kam davon Mit einer kleinen Kontusion, Nicht weit vom Perinaeo.

Des Turnus blut'ger Fehbebrief
Ram nun auch vor den König:
Der Alte, der gern ruhig schlief,
Erschrak barob nicht wenig,
Und ließ in seinem ganzen Reich,
Den frommen Niederländern gleich,
Betstunden indiziren.

Allein inbessen ging im Land
Schon alles drunt'r und drüber:
Den Bauern = und den Bürgerstand
Ergriff das Kriegessieber.
Statt in die Kirchen, siefen sie
Zum König hin, und alles schrie:
Arieg wiber die Trojaner!

Des guten Königs Milchnatur Bestand aus lauter Frieden, Ihm war in seinem Leben nur Ein einz'ger Krieg beschieden: Der war, wenn Nachts mit ihm im Bett Der Chkonsortinn Nasestät Ein Bischen harceliste.

Drum kriegten seine Majestät \_\_\_\_ Wor Angst auch bas kariren : Sie ließen in ihr Kabinet Die Großen all' citiren, Und gaben hier auf ihrem Thron Die lette Deklaration Bon sich mit diesen Worten:

"Ihr alle sepb auf Krieg erpicht: Doch wir von Gottes Gnaden, Wir wollen unfre hände nicht Im Trojerblute baben. Wir denken an die zehn Gebot', Und da besiehlt der liebe Gott Ja klar: du sollst nicht tödten!

"Drum haben wir von Anbeginn,
Da wir dies Reich verwalten,
Im Lande weder Magazin,
Noch Arfenal gehalten,
Und außer unfrer Leibwach' ist
Im ganzen Lande, wie ihr wißt,
Kein Labstock von Solbaten."

"Die Ruhe war uns jederzeit Bekanntlich angehoren, 47) Doch wollt ihr mit Grantl den Streit, So last mich ungeschoren, Und nehmt mit auch von meinem Reich Die Zügel ab ,48) sonst hust ich euch In eure Königskrone."

So sprach er, und verschloß sich stumm
In scine Retirade; 40)
Allein das Ministerium
Erklärte ohne Gnade
Sich für den Krieg, und lich gleich mit
Demselben auch ein Don gratuit
Im ganzen Reich verkiinden.

Sht war im Land ber Teufel los.
Es rüftete, vom Siege
Geblendet, sich nun Klein und Groß
Jum fürchterlichsten Kriege.
So einen Kriegesapparat
Hat man bis ist in keinem Staat
Auf Erden noch gesehen.'

Man ließ für hunderttausend Mann Sogleich Monturen schneibern, Und drauf warb man Soldaten an, Die paßten zu den Kleidern. Wenn einer allzu dicke war, Entließ man ihn auf ein Paar Jahr, Damit et dünner würde. Jugleich ließ man das ganze Cand Im Kleinen partrublern, Und um — ob auch des Mahlers Dand Es traf — zu judiziren, Ließ man das Bild den Feind defehn, Und fragen, ob er Latien In dem Porträt erkenne.

Man baut' aus Brettern Festungen, Und trug sie an die Gränzen, Die Bosspannochsen mußten gehn Nach kriegrischen Kadenzen; Aus Mangel an Ma"ulatur Ließ man aus der Registratur Des Staats Patronen machen.

Aus allen Klöstern machte man Sht überall Kasernen, Bom Weibe mußte jeder Mann-Das Kommandiren lernen; Und auf den Kanzeln und zu haus Erscholl iht nichts als: Brust heraus! und Marsch! und Rechts untehrt auch!

Aus den Metallen jeder Art
Schuf man ist lauter Waffen; Aus jeder Ofengabel ward
Ein Bajonet geschaffen: Bur kanze ward ein Bratspieß hier, Bum Harnschaft für den Küraffier Ward bort ein Ofenthürl. Bu Rugeln schmolz man auch bas Bley An allen Fensterscheiben: Rein Eisenriegel durfte fren Bon der Berwandlung bleiben, Er ward zum Dolche zugespißt; Aus Rasserolen schos man ist, Anstatt der Knödel, Bomben.

Raum hörte nun der Unterthan Die erste Trommel schnarren, So wurde vollends Jedermann Bor lauter Krieg zum Rarren. Die Liebe zu dem Baterland Schuf jede Junft und jeden Stand Ju lauter Patrioten.

Die Schuster schmierten schon erhist The Pech auf Feuerkronen: Die Pfesserkrämer machten ist, Statt Düten, nur Patronen: Der Tapezier mit flinker hand Berkehrte seine span'sche Wand Wie Blis in einen Schanzbath

Sier zeigten als Gappierer sich Das Korps der Todtengrüber; Dort deplonirten meisterlich Behn Eskadronen Weber. Da zogen Schneiher über hals Und Kopf mit schnellen Füßen als Chevaux legers zu Felde. Die Pred'ger wurden enrolliet 3n lauter Arommeischlagern, Die Rauchfanglehrerzunft formiet' Ein Regiment von Regern: Und weil am Pulver Mangel war, Ließ sich die Apothekerschaar 3n Pulvermachern brauchen.

Und der Agenten Legion Erbot sich zu Spionen: Die Kammerdiener= Division Bediente die Kanonen: Bulest als schwere Kavall'rie Bewegten sich mit vieler Müh Domherrn und Sesselträger.

Charpieen nur beschäftigten
Der Damen zurte Hände:
Die Kassehäusler wetteten
Schon auf des Krieges Ende;
Und laut in jedem Bierhaus schon Das Lieb: Suß ist's und ehrenvoll Kür's Baterland zu — trinken, 50)

Bur Taktik stellte man noch an Das Korps ber Notenschreiber: Bum Konvoiren brauchte man Die Zunft ber Eselstreiber: Und um auch einen Feldmarschall Zu sinden, wurden überall Konkurse promulgiret. Doch ach! wer nennt mir noch zulest Der Bölkerschaften Namen, Die her von Süd und Norden jest Um mitzuraufen kamen: Darum, o liebe Muse! sag Mir ein ist, benn der Teusel mag Die Namen alle merken. 51)

Won weiten kanden kamen die Baschkiren und Tschuwaschen, Die Tschautschu, die Wogulitschi, Wit sammt den Kisilbaschen, Tschetschengen und Inkagiri, Wikschen und Nogaizi, Ihr Führer war Toktamisch.

Die Mestscheraten, Teptiarei, Ritptschaft, Kamaschinzi, Die Tscheremissen, Chabarthei, Koibalen und Knstinzi: An alle diese Wölker schloß Sich an ein Amazonen = Troff Von Wienerstratschlerweibern. 52)

## Anmertungen.

| 1) | <br>_ | <u>.                                    </u> | _ | <br>_ | Aeneia |    |      |    |    |
|----|-------|----------------------------------------------|---|-------|--------|----|------|----|----|
|    |       |                                              |   |       | I      | 4. | VII. | v. | 1. |

- 2) — nec candida cursum Luna negat. — — L. VII. v. 8 sey.
- 3) So heifit eine der bren kleinen Bertiefungen an der steilen Ruste ber Insel Guadeloupe. S. Allg. Hift. der Reisen zu Wasser und zu Lande. Leipz zig , 1759. 4to. XVII. B. S. 532.
- 4) Gine in Defterreich übliche Benennung bes Fintengefangs.
- 5) Sidalgos ift ber Titel eines fpanischen Cbelmanns aus altem Geschlechte. b. D. D.
  - 6) Hinc exaudiri gemitus — — — — et formae magnorum ululare luporum L. VII. v. 15 seq.
    - 7) Setigeraeque sues L. VII. v. 17.

| 8) — — atque<br>Saevire — — | ursi<br>L. VII. v. 17 seq. |
|-----------------------------|----------------------------|
| 9) — — rudentu              | m. –<br>L. VII. v. 15.     |
| 10) aeth                    | ere ab alto                |

Aurora in roseis fulgebat lutea bigis. L. VII. v. 25 seq.

- 11) — omnisque repente resedit Flatus, — — L. VII. v. 27 seq.
  - 12) — multa flavus arena. L. VII. v. 81.
- 19) Kaiser Konstantins nämlich. Von ihm haben die Pähste viele ihrer angemaßten Rechte abs geleitet. Hauptsächlich ist obige Schenkung, nach welcher dem Pabste Splvester und allen seinen Rachfolgern der Lateranensische Pallast und Rom und ganz Italien verehrt worden senn soll, das merke würdigste Aktenstück der pähstlichen Lift jener Beit. Die Urkunde selbst ist schon längst als untergeschosben anerkannt.
  - 14) Majus opus moveo — L. VII. v. 45.
  - 15) dicam horrida Bella. L. VII. v. 41.
  - Jam matura viro, jam plenis nubilis annis. L. VII. v. 53.
  - 17) Amata.
  - 18) Lavinia.

- 19) — quorumque a stirpe nepotes Omnia sub pedibus, qua sol utrumque recurrens Aspicit Oceanum, vertique, regique videbant. L. VII. v. 99 seq.
  - 20) Heus eliam mensas consuminus, inquit Iulus, L. VII. v. 116.
  - 21) ÷ - Salve fatis mihi debita Tellus. L. VII. v. 120.
  - 22) Hic domus, haec patria est. L. VII. v. 122.
- 28) Centum Oratores augusta ad moenia Regis Ire jubet — — L. VII. v. 158 seq.
- 24) Ipse Quirinali lituo parvaque sedebat Succincius trabea — L. VII. v. 187 seq.
  - 25) — undamque auramque patentem. L. VII. v. 230.
- 26) Diluvio ex illo — L. VII. v. 228.
  - 27) — Sacerque Tiaras. L. VII. v. 247.
  - 28) — Soloque immobilis haeret. L. VII. v. 250.
  - 29) Pars mihi pacis erit dextram tetigisse ty-
- 30) Ad hunc locum. Siche Virgilii Opera cum interpret, et notis Ruaei, Soc. Jesu. Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu. 1760. Tom II. p. 610.

51) Illorum de gente — quos daedala Circe. ——— creavit. 4 L. VII. v. 282 seq.

| 32)          | Aurea pectoribus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | demissa monilia pen-<br>L. VII. v. 278.                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>35</b> )  | Tum quassans capu<br>dicta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | it, haec effudit pectore<br>L. VII. v. 292.                        |
| <b>94</b> )  | in the state of th | nquere inausum.<br>L. VII. v. 508.                                 |
| <b>\$</b> 5) | Flectere si neque<br>movebo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o Superos, Acheronta<br>L. VIL v. 312.                             |
| <b>36)</b>   | Sanguine Trojano<br>Virgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | et Rutulo dotabere,                                                |
| 87)<br>Virge | — Magno velu<br>a suggeritur costis u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ti cum flamma sonore<br>ndantis aheni, etc.<br>L. VII. V. 462 seq. |
| 38)          | Se satis ambobus<br>nisque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Teucrisque venire Lati-<br>L. VII. v. 470.                         |
| <b>8</b> 9)  | Cervus erat forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | praestanti etc.                                                    |
| 40)          | Cornibus ingens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. VII. ib.                                                        |

42) Ipse etiam, eximiae laudis succensus Amore, Ascanius, etc.

L. VII. v. 496 seq.

L. VII. v. 489.

41) Pectebatque ferum -

48) Hic subitam canibus rabiem Cocytia Virgo Objicis — — L. VII. v. 479 seq.

44) Quadrifidam quercum cuneis ut forte coactis / Scindebat etc. — L. VII. v. 509 seq.

- 45) — nec non et Troja pubes Ascanio auxilium castris effundit apertis. L. VII. v. 521 seg.
- 46) Ein Ort am weiblichen Körper in ber Gegend berer, die die Natur selbst verborgen hat. A. b. S.
  - 47) Nam mihi parta quies — L. VII. v. 598.
  - 48) — rerumque reliquit habenas. L. VII. v. 600.
  - 49) Sepsit se tectis — L. VII. ib.
  - 50) Dulce et decorum est pro patria mori.
- 51) Pandite nunc Helicona Deae etc. —
  Et meministis enim, Divae, et memorare potestis. L. VII, v. 641 seq.
- 52) Hos super advenit Volsca de gente Camilla Bellatrix. L. VII. v. 805 seq.
- (Diefe Beiber find in Bien bas, was bie Sachs fen Boterweiber neunen.) b. \$.

Achtes Buch.

## Inhalt.

Wie der fromme Seld Aeneas auf Eingebung des himmels zum alten König Pvander zeucht, und was große Wunder er da von seinem künftigen Reiche vernehmen thät.

Die Königinn ließ nun ben Rath Nach ihrem Plan agiren, Und dem Prinz Turnus ihre Stadt Zum Kriegsplaß offeriren: Prinz Turnus kam als wie der Blis, Und macht aus ihrem Wittwensis Sein großes Waffencentrum,

Und um ber Rämpfer Blutbegier Noch stärker aufzuweden, Begann er gleich sein Kriegspanier Daselbsten aufzusteden: Daben erscholl ein hörnerpaar So laut und stark, daß es sogar Der alte König hörte. 1)

Aeneas sah ben Apparat,
Ihm ward in dem Gedränge
Für sich und seinen neuen Staat
Der Brustlag mächtig enge;
Er ging umher, rieb sich die Stien,
Es brütete das helbenhirn,
Und konnte nichts erbrüten,

Doch wußt' er als ein frommer Manu Sich augenblick zu fassen, Und dacht': ich will, was ich nicht kann, Dem himmel überlassen, Bielleicht rath der im Traume mir, Borüber ich mir wachend hier Den Kopf umsonst zerbreche.

So benkend schlief er ruhig ein Auf seinem weichen Kiffen; Ein gleiches thaten ist auch fein Die Thiere mit vier Füßen, 2) Nur mit dem Unterschied, daß sie So schön, wie unser held ist, nie In ihrem Leben traumten.

Der heilige Tiberius
In einem Stralenfaume
Als Schuspatron vom Tiberfluß
Erschien ihm ist im Traume,
Und sing im fließenden Latein,
Wie folgt, ihm an zu prophezenn,
Und ihn zu instrutren:

"Du bist am Ziel. 3) Ruh' aus, mein Sohn, Bon beinen großen Thaten: Denn wiß, die Bögel fliegen schon In's Maul dir ist gebraten: Dier an den Usern meines Stroms Wird einst die Zinne deines Doms Ihr stolzes haupt recheben." "Und wo bu finden wirst ein Schwein Ginft unter einer Eiche, Mit drenfig Jungen, da wird seine Der Sig von deinem Reiche; \*) Denn wo dies Schwein sich Sicheln sucht, Wird einst sich deiner Entel Jucht Bon beutschen Sicheln maften."

"Um ist mit helfershelfern bich Jum Kriege zu verbinden, Wirb jenseits meines Flusses sich Gin beer Zigeuner finden: Denn von der Welterschaffung war Das Römerlandchen immerdar Bewohnt von Raubgefindel."

"Einst graften Bruta nur umher In diesem schönen Staate, Wovon das Bolk der Brutier 5) Den edlen Namen hatte: Nun herrscht' in dem gelobten Land Ein Fürft, Evander zubenannt, Mit einem heer Zigeuner."

"Und weil dies Land das Pechland heißt, 6)
So ward in Adams Tagen
Auch über einen Stiefel: Leist
Das ganze Land geschlagen; 7)
Wesmegen auch der Stiefelkuß
Dem Herrn des Land's gebühren muß,
Als Knecht von diesem Stiefel."
I.

"Und eben dieser Stiefelknecht Wird sich bann sehr bemühen, Den Fürsten durch das Kircheurecht Den Stiefel auszuziehen; Darauf beweist er ihnen fühn, Es habe schon Fürst Konstantin 8) Ihm selben angemessen." 9)

"Dren Opfer nur will ich dafür Bon euch mir ausbedingen, Die sollen Romuls Enkel mir Mit frohem Danke bringen: 10) Ein Pabst soll einst in corpore, 11) Ein andrer in effigie 12) In meine Fluten wandern."

"Dann foll man ein Erzbischöflein Mir noch pulveristen, Den Staub in meine Fluten streun, und mich damit fetiren; 13) Und dies, weil ich von Anbeginn Des himmels größter Liebling bin Aus allen Erdenstüssen." 14)

So sprach ist von der Dinge Lauf Der Schuspatron der Tiber, Und weckte unsern Helben auf Mit einem Nasenstüber. Der Held sprang auf, lief an den Strand, Soff Wasser aus der hohlen Hand, 15) Und betete, wie folget: "Du großer Polzversilberer Del Popolo cornuto, 16) Sieh auf mich Armen gnädig her, Anch' io sono Bruto! Du Christoph aller Flüsse trag Auf deinem Nüden hudepack Mich hin igt zu Evandern."

Jum Prinz Evander ward ist ein Kellhammer flugs bemannet, 17) Und Handwerksbursche wurden drein Statt Segel eingespannet; Das Schiff in ihren Händen lief. Schnell wie das Regenspurger Schiff, 18) Senannt die Ordinari.

Das neue Schiff bewunderten Der Berge kahle Gipfel, Die nahen Bäume schüttelten Bor Wunder ihre Wipfel, 19) Sogar die Wellen hüpften auf, Um dieses neuen Schiffes gauf Neugierig anzuguden. 20)

Raum war die Sonn' im Centrum an Der blauen himmelsscheibe, So war auch schon die Karavan' Evandern auf dem Leibe. Ueneas ging sogleich an's Land, Mit einem Delzweig in der hand, 21) Und eilte zu dem König. Sobald Evander vom Willsomm
Sich nach Eebühr entledigt,
So führt' er gleich in seinen Dom
Die Gaste zu der Predigt:
Da hörte, weil just Kirchweih war, 22)
Die sämmtliche Trojanerschaar
Nachstehendes Mirakel:

"Wie nämlich einst bies Kanaan Ein Räuber thät verheeren, <sup>23</sup>) Sen den Kartusch und Tullian — Sonst Lips — Spigbuben wären: Wie dieser Signor Fürchterlich Vom tapferen Rinaldo sich Thät Rinalding schreiben." <sup>24</sup>)

"Wie dann um diesen Urian Mit Spießen und mit Stangen Die Sbirren, stark zwenhundert Mann, Zu fahen ausgegangen, Und er das sämmtliche Piquet Sar schrecklich malchistren thät Sammt ihrem Barigello." <sup>25</sup>)

"Wie man gen biesen Unhold bann Bier Kompagnicen sandte, Und sie mit Schiesgewehr und Bann, Und Dolchen wohl bemannte, Und wie bann, als ein anderer Alcid, held Piccoli dies heer Soldaten kommandirke." 26) "Wie drauf mit vier von seinem Troß
Der Kerl sich retirirte,
Und sich in einem schonen Schloß
Wit ihnen einquartierte,
Und wie Held Piccoli darin
Dren Tage lang vergebens ihn
Wit seinem Bolk bloquirte." 27)

"Wie bann ber himmel wunderbar Den helben hatt' erleuchtet, Nachdem er seine Sünden gar Reumüthiglich gebeichtet, Daß er das ganze schone Schloß, Mitsammt dem argen Räubertroß, In Asche soll verwandeln." 28)

"Wie auch der große Piccoli Dies augenblick vollführte; Worauf der Räuber ohne Müh Bon felbst kapitulirte: Wie dann, vor Gunger schon halbtodt, Die tapfere Soldatenrott' Ihn ins Gefängniß schleppte." 29)

"Und wie sie jährlich biesen Zag Mit Pauken und Trompeten Und Essen, was der Bauch vermag, Als Kirchweih sehren thäten, Für dieses Wunder, welches sie Vächst Gott dem großen Piccoli Zu danken hätten. Amen!" 30) Gleich nach der Predigt führte man Die fremden herrn nach hause: 31) Drauf sesten alle Mann. für Mann Sich hin zum Mittagsschmause: 32) Sobald der helb ben Tische sas, Ward eilig ausgetrommelt: daß Der held Aeneas esse. 33)

Und um nach Tisch Commotion

3u machen, ging ber König
Mit unsern herrn aus Ision

Im Land herum ein wenig,

Als unser held nicht weit vom Strand
Die Sau mit drevsig Jungen fand,

Das Sinnbild seiner Staaten. 34)

"Nun weiß ich erst ben rechten Fleck, Worauf mein Rom wird stehen," Rief er, "drum laßt in einem weg Die Gegend uns besehen." Nun ging er ben Evander an, Ihm auf dem Plag den fünstigen Plan Von Rom zu erpliziren. 35)

Der alte herr Evander that's, Und wies in Or'ginali Shm ist den großen Zummelplas Der Salti immortali Der alten Kömer, und auch den Und gute zehnmal kleineren Der heutigen Pagliazzi. 36) Er wies die Ureinwohner Roms In armen kleinen Hütten Ihm ist jenseits des Tiderstroms, Ein Boll von groben Sitten. 37) Drum war und blieb auch stets allhier Das Sesselträger: Dauptquartier Der alt : und neuen Römer, 38)

Dann zeigt' er einen Berg ihm an, Wo man den Gott verehrte, Durch dessen Hülf und Fürbitt' man Die Kinder reden lehrte: 39) Worauf, weil Kinder immerdar Die Wahrheit sprechen, unsehlbar Der Vatikan geworden. 40)

"Dier ift, begann Evander ist, Ein Poltergeist verstedet, Der gleich dem Donnergotte blist, Und Nachts die Bauern schrecket: 41) Es sen ein Gott, geht hier die Sag', Allein von welchem neuen Schlag, Das mag der Teufel wissen. 42)

Drauf kam ein Walb, wo Romutus,
Sein Städtchen zu peupliren,
Buerst es unternahm, das Jus
Asyli einzuführen; 43)
In welche hofbefrente Stadt
Sich dann vor Galgen, Schwerdt und Rad
Die Stifter Roms falvirten;

Auf welchem Plas jedoch nachher Die Römer Krieg und Frieden Als Fürsten und Eroberer Der halben Welt entschieden: Allein wo nun des Worgens früh Nur Ochsen, Rinder, Schaf und Küh' und Schweine Reichstag halten. 44)

Dann auch ein Plätchen in dem Hann, Das einst die Rostra zierten, Wo mit allmächtigem Latein Die Cicero's plaidirten, Und wo, vom süßen Wein erhift, Sein Kauderwelsch den Bänken ist Ein Franziskaner predigt.

Und bann die höchste Herrlichkeit Der künft'gen Erbengötter, Das hohe Kapitol, 45) anheut Das römische Bicetre. 46) Dann einen Fels, das heidnische, Und späterhin das geistliche v Luperkal Alexanders, 47)

Sobann auch die geräumigen Und größen Katakomben, Wo immer seit Jahrhunderten In ganzen hekatomben Jud', heid' und Christ bensammen lag, — Die Rumpelkammer heut zu Tag Der alten heil'gen Leiber. 48) Dierauf zwen überprächtige Babstuben großer Katser, Ist Scheunen und Gefängnisse Langbärtiger Kurthäuser; 40) Dann auch den unterird'schen Dom Der Göttinn, der man ist zu Rom Auf allen Sassen opfext. 50)

tind dann das Feld des Mars, wo man Das Waffenspiel nur liebte, Und wo Roms Jugend fich fortan Im Welterobern übte;— Wo zwischen höberweibern ist Ein Paar Salameträmer sist, Sein Alla mora spielend. 15)

Die Chrenfäulen, die der Welt.
Der Römer große Thaten
3u haus, zu Wasser und im Feld
So laut verfündet hatten:
Ein Ding, das ben den Römern nun
Iween andere Herolbe thun, —
Warforio und Pasquino, 52) 53)

All' biese Wunder und noch mehr Dergleichen produzirte Evander ist dem Trojerheer. - Aeneen sürprenirte Der Dinge wunderbarer Lauf, Er sperrte Maul und Augen auf, Und rief zu allem: Causo! 54 55) Indem nun auf der Unterwelt Den Trojern dies begegnet, Und sich der fromme tapfre Delb Darüber freuzt und segnet, Begann in ihrem himmelsbett Frau Benus dieses Tete à Tête Mit ihrem alten Lahmfuß: 56)

"Du! hörst du, alter hauspatron!
Du kannst wohl, für mein Bachen
Ben dir im Bette, meinem Sohn
Bum Krieg ist Wassen machen:
Er ist doch unser Sohn, und wär'
Er todt, du lieber Gott, woher
Denn einen zweyten nehmen?"

"Du bist ein lieber guter Mann!
Du hast es ja ber alten
Frau Thetis und Auror gethan, 57):
Trog ihren vielen Falten:
Thu mir's nun auch, Herr Chgemahl,
Und laß durch biesen Kuß einmal
Dich wiederum erwärmen." 58)

Etektristet durch diesen Schmat Kom Kopf bis zu den Zehen, 59)
Sprach er: "was du verlangst, mein Schat!
Soll augenblick geschehen,
So gut ich's kann." 60) Umarmte sie,
Und schlief in ihrem Arm, bis stüh
Sankt Peters Hahn ihn weckte, 61)

So wie die emt'ge Hausfrau, die Auf Wirthschaft sich versiehet, Im ganzen Saus herum sich wie Ein, rascher Kreisel drechet, Die Domestiken kujonirt, Den armen Sausknecht maulschellirt Und gar den Kutscher prügelt: 62)

So fleißig macht fich herr Bulkan Des Morgens aus dem Bette, Richt sein berußtes Schurzfell an, Schleicht aus dem Kabinette Heraus auf seinen Ichen schier, Nimmt seinen Weihbrunn an der Thür, Und eilt in seine Wertstatt, 63)

In Actna's tiefstem Flammenschlund Brennt eine Feueresse, Bon höllscher Ersindung und Bon ungeheurer Größe. In dieser großen Schmiede wird Der Wassenvorrath sabriziet Für's Vatikan'sche Zeughaus.

Ber Blasebälgen, die gefünt Mit Seeleneifer blasen, Sieht man den Fanatismus wild In hohen Flammen rasen, Und donnernd hört man Tag für Sag Der Theologen hammerschlag Auf ihres Glaubens Ambos. 64) Dier schmieben, in ein rusig heer Cyflopen umgeschaffen, Merz, Baccaria, Weißlinger Et Socii 65) die Wassen Für's große Römerarsenal, 66) Wovor so sehr der Erbenball Seit turzem noch gezittert.

Dier liegt in Agumern wohl verwahrt Ein Haufen von Censuren 67) Und Interdikten aller Art, Nebst andern Armatureu, Auch groß und kleine Donnerkeil' Für'n Batikan'schen Zevs., zum Theil Noch stumpf, zum Theil gespisset. 68)

Auch Ketten, ben Ungläubigen Bestimmt, Suspensionen, Rebst all den Eidentbindungen Und Absolutionen, Mit welchen man vom Vatikan Aus oft den treuen Unterthan Mit seinem Herrn autzwerke.

Dies mächtige Cyklopenkorps
Sielt hier mit gluh'nden Zangen
Just einen Reger ben dem Ohr Um Ambos wie gefangen,
Debt hoch die schweren hämmer ist.
Und schlägt drauf los: der Schädel sprigt.
Das hirn von sich wie Funken. 70) Bu dieser Arbeit kam Bulkan Und sprach: "Gebt euch aufrieden! Wir müssen einem frommen Mann Ist eine Rüskung schmieden: "1) Die wird zu Rom ærst, konsekrivt, Dann schicken wir sie verpetschipt Ihm auf der Ofsigence."

Mun ging ber große Blasbalg tos, Bilb faufend in die Flammen: Das Eisen, Gold und Silber floß In einen Bren zusammen: 72) Und auf den Schilb, der draus entstand, Eings pinkepank, mit stinker Sand, Daß Erd' und Ambos behten. 73)

Indessen die Cytlopen hier.
Aus allen Kräften hämmern,
Fing oben in dem Weltrevier.
Der Morgen an zu dämmern,:
Das Wachtelmännchen sching wan wan! 74)
Die Sonne färbte grau in grau,
Die Welt mit ihrem kichte.

Die Fliegen, die den Großen gern Auf ihre Nasen klosten, der herten Die hatten sich erhost, den herrn Evander aufzuwecken: Der ging mit ungekammten haar Und ganz in Aldis, wie er war, 25) Er seste sich zum Trojerherrn Aufs Bett, und sprach voll Sorgen: "Ich wollt Eu'r Liebben herzlich gern Wein ganzes Kriegsheer borgen; Doch bin ich selbst ein armet Narr, Und unaufhörlich in Gefahr, Daß man mein Land mir kapert, "

"Doch da mich bie Sochmögenden Zum König postuliret, Nachdem sie jüngst den ihrigen Großgünstig erillret, Und da mein Alter, wie ihr wist, Diezu schon zu baufällig ist, So will ich's euch cediren."

"Sie find zwar mit dem vor'gen Deren Berzweiselt umgegangen: Sie nahmen Kron' ihm, Band und Stern, Und hätten ihn gehangen, Ia, hielten Dolch und Strang beteit, Wenn er nicht noch zu rechter Zeit Zum Turnus war entwischet."

"Sie fagten: einen Bolkstyrann Den dürfe man verjägen; Und so was läßt der Podel dann Sich nicht gern zweymat sagen, Seit Busenbaum und Kompagnie 18) Die fromme Monarchomachie Die Unterthanen lessete. "Indes erlaubt mir euch in's Keld Wein Söhnchen mitzugeben: Der Bursche flucht schon wie ein Delb, Springt über alle Gräben, Und prügelt den gemeinen Wann, Wan säh' ihm so was gar nicht an, Schon ist ganz unvergleichlich."

Aeneas bankt', und machte gleich Sich wieder reisefertig: Man war im herrenlosen Reich Auch seiner schon gewärtig. Pring Pallas, des Evanders Sohn, Ward Chef von einer Eskadron Dragoner seines Baters.

Schön equipirt als General
Bon seines Baters Sädel,
Stak er in einem Futteral
Bon steisem Pappendedel; 77)
Sein Helm, ganz von Papier maché,
Bar einstens der vollständigste
Traité de l'art de guerre.

Bu seinem Harnisch hatte man Borsichtig einen ganzen Bauban 78) verbraucht, um unsern Mann Bor'm Feinde zu verschanzen: Den ganzen Wontecucult Sammt Belidors Artillerke Datt' er an seinen Kingern. Und wer an seinen Bruftschilb sich Bermessen wollte wagen, Der mußte einen Friederich, Eugen und Worig schlagen: Folard bedeckt' ihn bis an's Anie, Und Frondins gange Strategie Trug er an seinen Füßen.

So hüllt fich oft ein Kritiker In ganze Folianten, Giebt seinem Tert ein fremdes Deer Bon Noten zu Trabanten. Prahlt dann in diesem Aufpuy sich, Und schrenet: "Alles das bin ich!" Und gilt für einen Delben. 79)

So väterlich mit Schilb und Speer Bersorget, ritt der kteine Prinz Pallas mit dem Trojerheer Nun über Stock und Steine, Und der vierfüßige Zon im Feld Vom Pferdehuf glich wohlgezählt Just Versen von vier Füßen. 80)

Doch als die herren Mions
3u einem Wirthshaus kamen,
Und gleich den Sachsenpostillons
Ein Schnäppschen zu sich nahmen,
Da blieb der held Uencas von.
Dem Wirthshaus stehn, und hatt' am Thor
Sht eine haupterscheinung.

Er sah in einer Glorie Den Schild vor'm Wirthshaus prangen, Woben, als ob es donnerte, 81)
Die Wort' in's Ohr ihm drangen:
"Dies Bild, gemalt vom Gott der Beit, Wird deines Reiches Herrlichkeit
Und Zukunft dir enthülen." 82)

Der Helb rif Maul und Augen auf, Als wollt' et ihn verschlingen, Und sah die größten Wunder drauf Ihm in die Augen springen. Er stellte sich hin vor den Schild, Und ließ auf diesem Wunderbild Den Blick hemmspazieren, 83h

Er sah auf einem Molkenthwon: ?

Ein irdisch Wesen figen,
Den Mund gefüllt mit Donnerton,
Die Rechte voll mit Bligen,
Bwen Schwerdter in der Linken bloß,
Ein Doppelabler wassenlos
Als Schemel ihm zu Füßen.

Er fah, wie da mit voller Hand Die halbe Welt ihm frahnet, Und er bafür dann Leut' und Land Mit zwenen Fingern kohnet, Auf ihre Gaben grübig, fieht, Und seinen goldnen Thron damit Gebietet auszuschmücken. Wie tiefgebeuget vor ihm her Bestegte Böller wallen, 85) Und Fürsten und Eroberer, Als seines Reichs Basallen, Din vor ihm knien, gebückt und kumm, Und er mit ihrem Eigenthum Die Bittenden besehnet.

Allein die größte herrlichkeit Bon diesem Reiche fralte Aus jenen Wundern, so die Beit Im hintergrunde malte. Wie hier ein hirt, der Schafe sangt, Als Wolf zugleich die Zähne zeigt, Womit er fie zerreißet. 86)

Wie bort im fen'rlichen Komplot Ein Weiberraub beginnet, 87) Und da das Blut auf dem Schaffot Bon einem König rinnet, 88) Deß fürchterlich gerächter Tod Den Sikulern das Besperbrodt 80) Auf immerdar vergällte.

Wie bort mit blosem haupt und JusDer herr von einer Krone
Bor einem Schlosthor frieren muß,
Bis endlich vom Balkone
Ein ungezogner Schlosterschn W)
Die Sündenabstlution
hochzürnend ihm ertheilet. U)

Wie hier ein Fürst sich trönen läßt, und bann ber Pabst benm Ausse Die Krone von dem Saupt ihm stößt Mit seinem heil'gen Fuße, 92) Und borten eines Schusters Sohn 93) Gar nach bem beutschen Kaiserthron Die fühnen Sände stredet. 94)

Wie dorten ein Universals
Wonarch sich prasentiret,
Der den gesammten Erbenball
Wit einem Streich halbiret,
Und alles unentbedte Land
Iween Fürsten schenkt mit hoher Sand,
Wenn fie's entbeden wollen. 95)

Wie bort mit Seepter und mit Kron' Ein Kaiser ausgezieret,

— Den Päbsten, als ein frommer Sohn, Am Altar ministriret, 96)

Shm bann in Reitsnechts Liveren Den Bügel hält, 97) und als Laken Mittags die Teller wechselt. 98)

Wie hier im hohen Batikan Ein schwaches Weib regieret, Und im Triumph ben Pabst, den man Bertrieb, zurücke führet. <sup>99</sup>) Wo Rom ihm jauchzend hulbiget, Und ihm ein Weib zur Seite geht, Als seine Witregentiun. <sup>100</sup>) Wie Schlendriane dort der Welt Gesetze promulgiren, 101) Ein Istdor <sup>M2</sup>) sie fälscht um's Geld, Und Dunse kommentiren, Und wie dies Buch vom Nömerstuhl In den Gerichts zund Predigtstuhl Und andre Stühle wandert. 163)

Im Borbergrund fah noch der Selb, Als pabsiliche Bafallen, Die Fürsten einer halben Welt Bu biesem Halben Welt Bu biesem Halben Wallen, Sie gingen in Prozession, Um ihm auf feinem hohen Ihron Den heil'gen Fuß zu kuffen.

und sich! auf durfer Seite von Dem Schild, wo fich die atten Und neuen Wunder Roms als schon.
Geschehne Dings matten,
Stand unten an des Schildes Rand:
Dies Haus, das steht in Gottes Hand,
Und heißt: zum röm'schen Pabften.

Der helb, ben dieses schöne Bild Der Größe Koms erfreute, 105) Begudte nun ben Wunderschild Auch auf ber andern Seite, Und darauf präsentirte sich In noch ganz frischem Pinselstrich Nachfolgendes Spektakel: Er sah hier einen edlen Mann
Sich seines Thrones freuen,
Und Segen auf den Unterthan
Mit vollen händen freuen:
Erhöht schien darum nur sein Thron,
Um Wohl und Weh der Nation
Darauf zu übersehen.

Er sah, wie ganze Böffer ba Din zu bem Eblen ziehen, Mit Dank im frohen Blick; doch sah Er keinen vor ihm knieen, Weil streng ber weise Mann verbot, Vor Jemand anderm als vor Gott Ein Menschenknie zu beugen. 106)

Wie er, der Wahrheit nur getreu, Die Herrscherrechte kennet, Und von der Geistestyrannen Mit scharfem Blick sie trennet; Und wie ihn da kein Donnerton, Und kein gemalter Acheron Auf seiner Bahn erschrecket.

Wie er, was seinem Thron gebührt Und ihm die Zeit entrissen, Mit muth'gem Arme vindizirt, 107) Und wie zu seinen Füßen Ein Genius an seinen Thron Der Römer Usurpation Das Non plus ultra schreibet. Wie drob der Dinge Lanf in Rom
Sich wunderbarlich wendet, Und man vom fernen Tiberstrom
An ihn Gesandte sendet,
Und wie in einem Reisekleid
Bon Sanstmuth und Bescheidenheit
Bu ihne Roms Bischof wallet. 108)

Wie ob bem neuen Phänomen Der Alpen Gipfel zittert: Doch nichts ben Festentschlossenen Auf seinem Thron erschüttert; Wie er mit beutscher Gastrenheit Dem Kommenden die Rechte beut, Und fürstlich ihn bewirthet.

Wie er im Innern seines Staats Derum den Fremden führet, Und ihm da jeden seltnen Schaß Des Landes produziret; Dann vom Balkone, hocherfreut, Des Fürsten größte Herrlichkeit, — Sein frohes Bolk — ihm zeiget.

Wie er nun freve Macht ihm läßt, Dem Bolk mit beiben handen, So wie zu Rom im Jubelfest, Den Segen auszuspenden, Und drauf ihn, wie er kam, entließ. Der Schild auf dieser Seite hieß: Zum römisch-deutschen Kaiser. 109)

## Unmertungen.

- 1) rauco strepuerunt cornua cantu. L. VIII. v. 2.
- 2) pecudumque genus sopor altus habebat. L. VIII. v. 27.
- 3) Hic tibi certa domus. L. VIII. v. 39.
- 4) Litoreis ingens inventa sub ilicibus sus Triginta capitum foetus enixa jacebit

Hie locus urbis erit. - L. VIII. v. 43.

- 5) Ursprünglich hieß nur die Ergend um die Ziber Italien, und ihre erften Einwohner hießen die Brutier.
- 6) Der grundgelehrte Bochartus leitet das Wort Italia, ursprünglich Itaria, vom hebräischen Itar (Pech) her, von bessen Uebersius und Güte das Land den Namen Italien soll bekommen haben.
- 7) Man weiß, bag Italien auf ber Rarte bie Fisgur eines Stiefels hat.

- 8) b. i. ber Raifer Konftantin, von bem bie Pabfte ichon ihre angemaßten Rechte über Italien abzuleiten suchten. A. b. S,
  - 9) Haud incerta cano. L. VIII. v. 49.
- 10) — Mihi victor honorem Persolves — L. VIII. v. 61 seq.
- 11) Pabst Stephan VI. ließ bekanntlich ben Rorzper seines Borfahren, bes Pabstes Formosus, aus= graben und in die Tiber werfen.
- 12) Der römische Pobel, aufgebracht über das neue Inquisitionsgefüngniß, welches Pabst Paul IV. in Rom hatte erbauen laffen, riß dasselbe nach seinem Tobe zusammen, und warf die Statue des Pabstes in die Tiber.
- 15) Der unglückliche Bischof Markne de Dominis, ber in der Engelsburg zu Rom am Giste starb, und nachher sammt seinem Werke: De Republica ecclesiastica, öffentlich verbrannt wurde. Seine Asche wurde in die Tiber gestreut.
  - 14) — Coelo gratissimus amnis. L. VIII. v. 64.
- 15) rite cavis undam de flumine palmis Sustulit — L. VIII. v. 69.
  - 16) Corniger Hesperidum fluvius regnator aquarum. L. VIII. v. 77.
- 17) Die größte Gattung ber auf ber Donau gebrauchlichen Schiffe.
  - 18) Olli remigio noctemque diemque fatigant. L. VIII. v. 94.

- 19) Miratur nemus insuetum. L. VIII. v. 92.
- 20) — mirantur et undae. L. VIII. v. 91.
- 21) Paciferaeque manu ramum praetendit olivae. L. VIII. v. 116 seq.
- 22) Forte die solennem ilio rex Arcas honorem etc. L. VIII. v. 102 seq.
- 23) — semperque recenti Caede tepebat humus. L. VIII. v. 195 seq.
  - 24) Huic monstro Vulcanus erat pater. L. VIII. v. 198.
- (Ist es so unangenehm, daß einem hier ber Risnaldo Rinaldini unserer Tage einfallen muß?)
- 25) Der Oberfte unter ben Baschern, Führer ber Schaarwache. D. G.
- 26) — maximus ultor Alcides aderat — L. VIII. v. 202 seq.
- 27) ter saxea tentat
  Limina nequidquam; ter fessus valle resedit.
  L. VIII; v. 231 seq.
- 23) involvitque domum caligine coeca — commistis igne tenebris. L. VIII. v. 253 seq.
- 29) pedibusque informe cadaver Protrahitur. — L. VIII. v. 264 seq.
- 80) Ex illo celebratus honos, lactique minores Servavere diem. — L. VIII. v. 268 seq.

I.

- 31) Exin se cuncti divinis rebus ad urbem Perfectis referunt. L. VIII. v. 806 seq.
- 32) — Ocius omnes In Mensam — L. VIII. v. 278 seq.
  - 83) Vescitur Aeneas L. VIII. v. 182.
  - 54) Candida per silvam cum foetu concolor albo

Procubuit, viridique in litore conspicitur sus. L. VIII. v. 82.

- 95) — singula lactus
  Exquirit. L. VIII. v. 811 seq.
  - 36) auditque virum monumenta priorum. L. VIII. v. 312.
- 87) Gensque virum truncis et duro robore nata Queis neque mos neque cultus erat. L. VIII. v. 815 seq.

Die heutigen Trafteveriner, die felbst in den Ausgen der Italiener das find, wie sie hier Birgil beschreibt. Diese Leute behaupten, das Blut der alsten Römer unvermischt erhalten zu haben.

- 38) Nach bem Beugniffe bes Lipfius hatten einst bie Sänftenträger ba ihr Quartier.
- 89) Barro leitet ben Namen Mons Vaticanus von bem Deo Vaticano her, ber bie neugebornen Kinder die ersten Tone bilden iehrte, und auf diesem hügel einen Tempel hatte. Aul. Gel. XVI, 17.
- 40) — Carmentis honorem Vatis fatidicae, cecinit quae prima futuros Aeneadas magnos. L. VIII. v. 389 seq.

- 41) Jam tum relligio pavidos terrebat agrestes Dira loci. — L. VIII. v. 349 seq.
- 42) hunc, inquit, frondoso vertice collem (Quis Deus, incertum est) habitat Deus. L. VIII. v. 851 seq.
- 43) Hinc lucum ingentem, quem Romulus
  acer Asylum
  Retulit. L. VIII. v. 342 seq.
- 44) Eben dieser Plat, ben Romulus jum Asselum machte, ward in der Folge das bekannte Forum Romanum, igt heißt das Forum Romanum Campo Vaccino, und ist der Ochsenmarkt.

   passimque armenta videbant

Romanoque foro et lautis mugire Carinis. L. VIII. v. 360 seq.

- 45) Hinc ad Tarpejam sedem, et Capitolia ducit. L. VIII. v. 847.
- 46) In bem untern Theile bes neuen Rapitols find bie Gefängniffe fur gemeine Miffethater.
- 47) Meranders VI. Siehe Specimen Hist. Arcan. Alexandri VI. ex Diario Joh. Burchardi edente G. G. L. Hannov. 1696. 4to. p. 77.

et gelida monstrat sub rupe Lupercal. L. VIII. v. 343 seq.

- 48) Relliquias, veterum monumenta Virorum. L. VIII. v. 356 seq.
- 49) Die Bäder des Karafalla und Diokletian, welche lettere zu Kornmagazinen und einem Karsthäuserkloster verbaut worden.

50) Die Göttinn Cloacina.

51) Der große Plas Navona, vormals ein Theil bes Campus Martius, worauf ist Wochenmarkt ge-

halten wird.

(Salametramer find die, welche mit Pötelfleisch handeln, und Alla mora ist ein Spiel mit den Fingern, das unter den gemeinen Leuten in Italien nicht ungewöhnlich ist.

b. D.)

- 52) Haec duo praeterea disjectis etc. L. VIII. v. 855.
- 53) Zwen Statuen in Rom, an welche man Pasquille anzuschlagen pflegt, die sogar von der letztern den Namen bekommen haben. d. G.
- 54) Miratur — — capiturque locis. L. VIII. v. 310 seq.
- 55) Cazzo ist ein gemeines italienisches Wort, Berwunderung auszudrücken, wie: En Tausend! b.-G.
- 56) At Venus —
  Vulcanum alloquitur, thalamoque haec conjugis
  aureo
  Incipit, et dictis divinum aspirat amorem,
  L. VIII. v. 307 seq.
- 57) — Te filia Nerei, Te potuit lacrimis Tithonia flectere conjux. L. VIII, v. 383 seq.
- 58) Dixerat, et niveis hinc atque hinc Diva lacertis Cunctantem amplexu molli fovet. L. VIII. v. 387 seq.

- 59) — Ille repente
  Accepit, solitaru flammam, notusque medullas,
  Intravit calor, et labefacta per ossa cucurrit.
  L. VIII. v. 388 seq.
- 60) Quidquid in arte mea possum — Quod fieri liquidove potest electro, Quantum ignes animaeque valent.

  L. VIII. v. 401 seq.
- 61) — ea verba locutus Optatos dedit amplexus, placidumque petivit Conjugis infusus gremio per membra soporem. L. VIII. v. 401 seq.
- 62) — ceu femina —
  Noctem addens operi, famulasque ad lumina
  longo
  Exercet penso etc. L. VIII. v. 408 seq.
  - 63) Haud secus Ignipotens, nec tempore segnior illo

Mollibus e stratis opera ad fabrilia surgit. L. VIII. v. 414 seq.

- 64) Antra Aetnaea tonant, validique incudibus ictus
  Auditi referunt gemitum. L. VIII. v. 419 seq.
  - 65) — vasto Cyclopes in Antro
  - 65) — vasto Cyclopes in Antro Brontesque, Steropesque, et nudus membra Pyracmon. L. VIII. v. 424 seq.
  - 66) Beistinger allein schrieb ein ganges Armamentarium catholicum, Argentinae, 1749. fol.
    - 67) Stricturae Chalybum. L. VIII. v. 421.
  - 68) His informatum manibus jam parte polita Fulmen erat — quae plurima coelo Dejicit in terras; pars imperfecta manebat. L. VIII. v. 426 seq.

- 69) quibus ille viros, quibus excitet urbes. L. VIII. v. 484.
- 70) Illi inter sese multa vi brachia tollunt In numerum, versantque tenaci forcipe massam. L. VIII. v. 452 seq.
  - 71) Arma acri facienda viro. L. VIII. v. 441.
  - 72) — fluit acc.rivis, aurique metaltum, L. VIII. v. 445
  - 75) Gemit impositis incudibus antrum. L. VIII. v. 451.
  - 74) Et matulini volucrum sub culmina cantus. L. VIII. v. 456.
  - 75) — tunicaque inducitur L. VIII. v. 457.
  - .76) Bufenbaum, (f. G. 146) ein Jefutt. b. b.
    - 77) — pictis conspectus in armis, L. VIII. v. 588.
- 78) Bauban, ein berühmter Schriftfteller über bie Befestigungetunft. b. O.
  - 79) Qualis ubi Oceani perfusus Lucifer unda etc. L. VIEL v. 589.
  - 80) Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.

    L. VIII. v. 596.
- 81) Arma inter nubem coeli in regione serena Per sudum rutilare vident, et pulsa tomere. L. VIII. v. 528 seq.

82) Illic res Italas, Romanorumque triumphos, Haud vatum iguarus, venturique inscius aevi, Fecerat Ignipotens: Illic genus omne futurae Stirpis ab Ascanio, pugnataque in ordine bella.

— Famamque et fata Nepotum.

L. VIII. v. 627 seq.

- 85) — oculos per singula volvit. I. VIII. v. 618.
- 84) Ipse, sedens —
  Dona recognoscit populorum, aptatque superbis
  Postibus L. VIII. v. 720 seg.
  - 85) incedunt victae longo ordine gentes. L. VIII. y. 722.
- 86) viridi foetam Mavortis in antro Procubuisse lupam; geminos huic ubera circum Ludere pendentes pueros, et lambere matrem Impavidos; illam tereti cervice reflexam etc. L. VIII. v. 630 seq.
- 87) raptas sine more Sabinas Consessu — magnis Circensibus actis. L. VIII. v. 635 seq.
- 88) Des Prinzen Konradin, bes letten Imeiges aus dem schwäbischen Sause der hohenstaufen. Er wurd in Neapel öffentlich enthauptet, weil er sein Erbtheil, das Königreich Sicilien, in Besit nehmen wollte, mit welchem Pabst Clemens IV. den Bergog Karl von Anjou belehnt hatte.
- 89) Sparsi rorabant sanguine vepres. (Vépres Sixikiennes). L. VIII. p. 645.

- 90) Gregor VII. eines Schloffers Sonn. Cave in Vita Greg. VII. Vol. II. p. 151.
- 91) Illum indignauti similem, similemque mi-

Aspiceres — L. VIII. v. 649.

- 92) Pabst Colestin III. foll ben ber Krönung R. heinriche VI. ihm mit bem Fuß die Krone wieder vom Kopfe gestoßen und auf die Erbe geworsen has ben, um anzuzeigen, daß er auch die Macht besie, ihn vom Reiche zu stoßen, wenn er es verdiente. Baronius ad an. 1191.
- 95) Johann XXII. war ber gemeinen Sage nach eines Schuhstiders Sohn. Balluz. in annot. ad vit. Pap. Avenion. T. I. p. 689.
- 94) Diefer Pabst erklärte, ben Gelegenheit bes Streites zwischen Ludwig tem Baner und Friedrich von Desterreich um die Kaisertrone, in einer Bulle vom legten März 1317 das Reich für erledigt, und sich für den kaiserlichen Reichsvikastus.
- 95) Um die Streitigkeiten der Spanier und Portugiesen über die Entdedungen im neuen Welttheil bevzulegen, 30g Pabst Alexander VI. vom Mord zum Gübpol eine Linie, und theilte so alle fünftig zu machende Entdedungen zwischen beide Mächte. Bullar. Rom. T. I. p. 454.

96) — — aute aram — — Stabant — — L. VIII. v. 640 seq.

- Kaiser heinrich VII., ber ben seiner Krönungsseyer in Rom als Subbiaton am Altar bienen mußte. Thomas. Discip. eccles. p. 130 seq.
- 97) Raifer Friedrich, ber bem Pabft Alexander III. ben feiner Ausschnung ju Benedig ben Steigbügel

hielt. Bower's Diftorie römischer Pabste. 7. Th. S. 386.

98) — — paterasque tenentes. L. VIII. v. 640.

Dies thaten Karl ber hinkenbe, König von Sicislien, und fein Sohn Karl Martel, König in Ungarn, dem Pabst Bonifaz VIII. ben Gelegenheit eines Justeljahrs. Bolland. T. XV. p. 462.

99) — Pontificem ejectum Theodora jubebat

Accipere — — — L. VIII. v. 646 seq.

100) Sergius III. behauptete bas Pabsithum burch die machtige Parten der Theodora, mit deren Tochster Marozia er den nachherigen Pabst Johann XI. erzeugte.

– sequiturque, nefas! Marozia Conjux. L. VIII. v. 688.

101) — — dantem jura Catonem. L. VIII. v. 670.

102) Isi dor ist der vorgebliche Name jenes Bestrügers, der eine falsche Sammlung der Decretorum Pontificum herausgab. Der achte ist von einem gewissen Dionysius privato studio versertigt worden, cf. Espen. Diss. de Collectione Isidoris T. III. Oper. p. 451. —
Videant docti nos quoque sapere. d. h.

108) Das Corpus juris canonici, und befonbere bie Defretalen, welche Pabst Gregor IX. in seiner Bulle ben allen Gerichtestellen und in allen Schulen zu gebrauchen befahl.

104) Diese Idee hatte vermuthlich ber Berf. bes Procemii Clement. im Sinne, ba er barin ben Pabst asso anredet: Nec Deus es, nec homo, quasi neuter inter utrumque.

- 105) Rerumque ignarus imagine gaudet. L. VIII. v. 730.
- 106) Belch Menichen : Derz bentt nicht noch ims mer mit Liebe und Berehrung des eblen Fürften, ben, ohne feinen geachteten Ramen zu nennen, biefe Berfe fevern?
- 107) Hinc Augustus agens Italos Cum patribus etc. L. VIII. v. 678 seq.
  - 108) ibat jam mollior. L. VIII. v. 726.

## Neuntes Buch.

## Inhalt.

Wie der heidnische Pring Turnus die Flotte der frommen Trojaner wollt verbrennen, und er dann unter felben ein Blutbad anrichten that, gar jammerlich zu lefen. Indes Aeneas wundervoll
Im Buch der Zukunft blättert,
Kam Juno's Stubenmagd vom Pol
In Gil' herabgeklettert, 1)
In einem Röckhen aus Paris,
Roth, gelb und grün: die Farbe hieß
Vomissement de Beine.

Sie huschte schnell zum Turnus hin, Und sprach zu diesem Helden: "Ich soll von Madam Zupitrinn Ein Kompliment euch melben: Indes Aeneas Bilder schaut, Sollt ihr, noch eh der Morgen graut, Die Trojer überrumpeln." 2)

Prinz Turnus, um ben glücklichen -Moment nicht zu verlieren, Ließ biese Racht noch auf den Beh'n Sein halbes Geer marschiren: Und baß der Feind nichts hörte, war Das Schneuzen und das Niesen gar Ben Lebensstraf' verboten. So wie ber Donaustrom, als Delb, 3)
Bugleich auf sieben Seiten
Dem Weer in seine Flanke fällt,
Und, ohne viel zu streiten,
Wit siebenfachem Arm zugleich
In seines mächt'gen Feindes Reich
Auf zwanzig Weilen dringet:

So naht ben herrn aus Ition Auch Aurnus sich jegunder: Doch Luzifer, ber Erzspion, Verrieth ben ganzen Plunder. Er war noch kaum dem Lager nah, So schrie man schon: ver Feind ist da! Und wies ihm kühn die Jahne.

Prinz Turnus hielt es nun zu schwer, Das Lager zu berennen, Und fand für's erste thunlicher, Die Flotte zu verdrennen, Die dort am nahen User stand Und ungebeten in sein Land Die Trojer hergetragen.

Doch während zu ben Schiffen er hinritt auf seinem Scheden, 5) Ließ Enbele den Jupiter Aus seinem Schlafe weden, Und roth von Wein und Eifer, wie Ein Karbinalshut — eilte sie Laut schreiend in sein Zimmer. 6) "Wisse, ein verbammter helbe — Gott Berzeih mir meine Sünden — Erfrecht sich, mir und dir zum Spott, Die Kriegsschisse anzugünden; 7) Und der elende Menschenzwerg Denkt nicht, daß auf dem Sonntagberg 8) Das holz dazu gewachsen." 9)

"Du kannst ben Schimpf, als Schuspatron Bon biesem Berg, nicht bulden: Man bringt uns so jum Opfer schon Des Jahrs kaum einen Gulben: 10) Drum rüste bich, o großer Zeus, Nimm beine Donner all' und scheuß Den Fredlern auf die Köpfe!" 11)

"Gebuld, rief Zeus: "bem Taugenichts Will ich ein Näschen drehen, Er soll anstatt der Schiffe nichts Als hübsche Mädel sehen, 12) Und wenn der Tausend Sapperment Mir dann die Menscher noch verbrennt, Soll ihn der Teusel holen!"

Urplößlich fah Prinz Turnus all' Die Schiffe fich verändern; Die Wimpel an dem Admiral: Schiff ward zu Haubenbändern, Der Mast zur Taille, schlank und rund, Jum Halstuch jedes Segel, und Der Masterb zur Boussante. 13) Die Strick und Tau' verwandelten Bum Schnürzem sich am Mieder, Und die Matrosen kletterten Als Kibh' dran auf und nieder; Und unter dem Verdede war — Bis höchstens auf ein einzig Paar — Rein Schiessoch mehr zu sehen.

Als brob das heer erschraf, da rief Prinz Turnus: "Eitel Fabel! 14) Was ist's denn auch? Dies Schnabelschiff Ist nun ein Weiberschnabel! Drum greift nur an, ihr Memmen ihr! Die Galionen entern wir Ia nur um desto leichter."

Dann ließ er gleich im vollen Lauf Sein Kriegsheer aufmarschiren, Das mußte Pelotonweis brauf Im Feuer ererziren: Dann rief er: "Satis! 15) Einmal ist Genug, 16) man kann zu bieser Frist Das Pulver weiter brauchen!"

Die Schiffe wurden in den Grund Gebohrt, und alle fanken; 12) Allein des Turnus Kriegsheer ftund Richt lang hier in Gedanken; Es machte nur mit dem Gewehr Rechtsum, um auch das Trojerheer Bon hinten anzugreifen. 18) Allein die Trojer hatten sich Umschanzt die an die Nasen; Dies war dem Turnus ärgerlich, Drum hieß er alle hasen: 19) Doch weil sie perpendikulär Berschanzt sich hatten, war es schwer, Den Kerlen benzukommen.

Die herren wollen fich, vief er, Bon mir forciret sehen: Indes exöffnete sein heer Schon wirklich die Trancheen; Und auf der ersten Batterie, Die fertig war, begann man, sie Bon hinten zu bestreichen. 20)

Run, ihr nenn Aufen, steht mir ben In meinen Dichterwöthen, Delft mir die Todtenlitanen Und das Profundis beten, Für all' die Delden, alt und jung, Die während der Belogerung Halb oder gang gestorben! 22)

Die Trojer hatten einen Thurm Bor'm Lager aufgeführet, <sup>22</sup>) Der ward sogleich burch einen Sturm Bom Turnus allarmiret. Der Feind war auf die Festung stolz; Allein der Plunder war von holz, Und stand gar bald in Flammen. <sup>23</sup>) Dies machte nun verzweiselt heiß Den trojischen Soldaten,
Der ward in seinem eignen Schweiß Gesotten, der gebraten;
Dem ward die Rüstung glühend warm,
Und bort brannt' ein Soldatenschwarm
Schon gleich den armen Seelen.

Mh litten sie nicht gar so viel In ihren heißen Flammen; Denn eh' sie sich's versahen, siel Der Teusel gar zusammen: 24) Da purzelte die Garnison Halb roh und halb gebraten schon Den Feinden auf die Köpse.

tind als Prinz Turnus wahr dies nahm, Da fing man erst das große Gemehel an: und sieh, da kam Jum Braten auch die Sauce. 25) Der ward wie ein Kapaun tranchirt, Der wie ein has anatomirt, Der wie ein Lachs zerstückelt.

Auf Capps, ber an's hintertheil Just mit ber hand gegriffen, Kam unversehns ein rascher Pseil Der burch die Luft gepsissen, Und nagelte dem armen Mann Die hand seit an das Plätchen an, An welchem er sich krahte. 26) Des Arcens Sohn, dem die Mama Die Unisorm gestickt, 27) Und den in's Fest sein herr Papa Bum Zuschaun nur geschicket, 28) Ein Bürschichen, nur zu Tanz und Spiel Und Lieb' und Wein geschassen, 29) siel Set durch Mezenzens Schleuder. 30)

Assil nahm bem Salathiel
Mit einem Schuß das Leben,
Dem aber hat Zerobabel
Sogleich den Rest gegeben;
Dem aber gab's Orthgius,
Dem Orthr aber Cancus,
Dem Cancus aber Zurnus. 31)

Der helb helenor wehrte lang Sich wie ein toller Eber, Doch Turnus gab ihm gleich den Fang, Und stach ihn durch die Leber; Der schnelle Lykus nur entrann, Allein Prinz Turnus spießt' ihn an Im Flichn gleich einem Pasen. 32)

Am Speer des Turnus winselten Die trojischen Soldaten, Gleich Bögeln, die zu Dugenden An einem Spieße braten. Wer ihre Namen wissen will, Mag unbeschwert ben dem Virgis Den Todtenzettel lesen. 33) Rurz, wie im Schach bie Königinn Rur ausgeht, um zu fiegen, Und ihr die Bauern, wo fie hin Sich wendet, unterliegen, So fielen vor des Zurnus Schwerdt, Wohin er fich nur immer kehrt, Zu Boben die Trojaner.

Da nun dies schnelle Glück im Feld Der Feinde Muth erfrischte, So trat-ist ein Kanonenheld, Der sonst Kanonen wischte, Um Wahlplat auf, er hieß Betit, Und war des großen Piccoli Leibhafter Ururenkel.

Der helb Petit, vom Maule groß, Fing an zu thrasdniren: 34) Er woll' allein den Trojertroß Busammen kanoniren, Das wahre Jus canonicum Wiss er allein, und habe drum Bu Löwen einst studiret.

Askan vernahm ben Löwenmuth, Und siehe, das Berlangen Rach Kampf trieb ihm das helbenblut Empor in beibe Wangen. 35) Er wapnete nun ritterlich Wit einem Ochsenziemer sich, Und betete, wie folget: 36) "D Jupiter! bu großer Stier, Sieh her auf beinen Servum, Und loß auf biesem Römler hier 37) Ist tangen meinen Nervum!" Sprach es , und ließ nun dem Signor Ranonifus Petit um's Dhr Den Dehfenziemer faufen, 38)

Apoll, der vom Olymp herab Dem Streite zugesehen, 39) Sprach zum Askan: " Halt ein, laß ab, Mir ift genug gefchehen 40) Un biefem tollen Ranonier; Die Götter gratuliren bir Bu ber Ranonifade." 41)

Dies Wunder gab, wie's billig ift, Den Trojern neue Rrafte: Und nun ward eine Rriegeslift Ihr bringendftes Geschäfte, Und diese war nichts weniger. Als die gesammten Rutuler Den Mäusen gleich zu fangen.

Den neuen Rniff begunftigte Much wirklich ist ber himmel: Denn fieh! ein Paar vierschrötige Baumftarte große gummel 42) Gröffneten bas Lagerthor Und ftellten tropiglich bavor Sich hin als ein Paar Schweizer. 43) I. 12

So wie die Grundeln haufenweis In offne Reusen dringen, Und um ihr Leben sich mit Fleiß Und ihre Frenheit bringen; So lief auch iht manch armer Tropf Hinein zum Thore mit dem Kopf, Und heraus ohne selben.

Sogar Prinz Zurnus wollte fühn Das offne Thor erreichen, Und bahnte sich den Weg bahin Auf lauter Trojerleichen: Denn was sich ihm nur widersest, Das schießt und hauf und sticht und fest Er augenblick zusammen. 45)

held Antiphates, ber fich ihm Entgegen wollte wagen, Empfand der erste seinen Grimm: Sein Spieß drang durch den Magen Ihm bis in den Inölfsingerdarm, Und fand da den Kapaun noch warm, Den er gefrühstückt hatte. 46)

Den großen Schweizer, ber vorher Bu biesem Tobtentanze Das Thor geöffnet, nagelt' er Mit seiner großen Lanze An's Thor, gleich einer Flebermaus, 47) Und brang als wie zum Belbenschmaus Hinein in's offne Lager. Der andre Schweizer schmis im Ru Des Ahores beibe Flügel Ist hinter unserm helben zu, Und schob davor den Riegel; 48) Und als das Arojerheer bles sah, Schrie alles laut: Biktoria! Der Gimpel ift gesangen!

Wie wenn in einem blutigen Madrider Stiergefechte Ein Stier aus Andalusten, Bon heidnischem Geschlechte — Hiezu versehn mit pahstlicher Lizenz — die edlen Spanier In wildem Grimme spieset: 49)

So wüthete Prinz Auraus ist,
Bon Juno's mächt'gem Arme
Bor Schuf und hieb und Stich geschüst,
herum im Arojerschwarme,
Und gab den Artumphtrenden
Manch unerwartet Specimen
Bon seiner hieb = und Stoftrast. 10)

Uphyd ward jum dxelpalos
Bon seiner Sand creiret,
Dem Phegeus ward bas Sacrum Os 61)
Wit Sasenschut lädiret, 52)
Und dieser Schuß, ber töbtlich war,
Aurirte nun auf immerdar
Ihn von der goldnen Aber.

Dem Ampfus, Ler aus sich gab Für einen großen Jäger, 63) Hieb Turnus ben Cremaster ab Mit sammt bem Hosenträger. Dem Griges, welcher vor ihm her Us wie ein Schneiber lief, hieb er Entzwen ben Schneibermäuscl. 54)

Dem Halps spaltet'er das Kinn;
Dem Dicktopf Amyater
Gab er mit scinem Schwerdt im Flichn
Eins auf die Dura mater, 55)
Und schug dem armen Naw'n daben
Die Crista Galli = wurz entzwen,
Nah benm Foramen coecum. 56)

Dem Versemacher Kreteus 57)

Datt' er urplöstlich mitten

Im Dichterkopf ben Calamus

Scriptorius verschnitten.

(D möchte boch bem ganzen Heer

Der tolle Musenbänbiger

Prinz Aurnus Febern schneiben!)

Der alte Mnestheus stuckte sehr Ben allen den Scharmügeln, 58) Und um das seige Trojerheer Benm Point d'honneur zu kigeln, Rief er erzürnt: "Ihr Memmen ihr! Bollt also von dem Lümmel hier Euch alle spießen Lassen?" 59) Flugs sette dieser feine Stich Der Trojer Ruth in Flammen, Sie brängten um den Turnus sich Ihr haufenweis zusammen; 40) Und vorn und hinten schlugen sie Run wacker auf ihn los, als wie Auf eine türk'sche Trommel, 61)

Doch wie ein hungarischer Stier, Dem's Ohr voll hunde hänget, Im Bestheater hin zur Thür Mit lester Kraft sich branget; 62) So suchte, sest vor hieb und Schuß, Auch Turnus ist den Tiberfluß Bor allen zu erreichen.

llnd fiehe, Wunder! kaum erschien Den Fluß vor seinen Bliden, So beutelt' er die Trojer kühn Bom Leib' ab, gleich den Müden, Sprang in den Fluß, und dieser trug Ihn sanster, als Sankt Repomut Die Moldau einst getragen. 63)

Allein wohin der Wundermann Mit heiler haut geschwommen, Und was er in der Folge dann Noch serner unternommen: Dies, liebe Leser, will ich euch (Geschieht es auch nicht jeho gleich) Im nächsten Buche sagen.

## Anmerkungen.

| 1) Irim de caelo misit | Saturnia Juno | •    |
|------------------------|---------------|------|
| Audacem ad Turnum.     | L. IX. v. 2   | seq. |

- 2) Rumpe moras omnes etc. L. IX. v. 13.
- 3) Ceu septem surgens sedatis amnibus altus Per tacitum Ganges etc. L. IX. v. 30 seq.
  - 4) Ferte citi ferrum, date tela, et scandite nuros.
- Hostis adest! etc. L. IX. v. 37 seq.
- 5) maculis quem Thracius albis
  Portat equus etc. L. IX. v. 49.
  - 6) — vox horrenda per auras Excidit etc. — — L. IX. v. 112 seq.
  - 7) facibus pubes accingitur atris, Dirupuere focos etc. — L. IX. v. 74 seq.
  - 8) Ein vormale fehr besuchter Ballfahrteort in Defterreich.
  - 9) Phrygia formabat in Ida Aeneas classem, etc. L. IX. v. 80 seq.
    - 10) — quo\_Sacra ferebant. L. IX. v. 86.

11) Dem Abler raunet 311's Ohr heer Beue, Und wenn er saunet, So spricht er: Scheuß Wie Donnern bemaffnet m

Mit Donnern bewaffnet vom himmel herab.

(Siehe Musenalmanach auf das Jahr 1788, her= ausg. von Boß und Gökingk. S. 53.)

- 12) — magnique jubebo Aequoris esse Deas, L. IX. v. 101 seq.
- 13) Hinc virgineae, mirabile monstrum,
  Reddunt se totidem facies. L. IX. v. 120 seq.
  - 14) Nil me fatalia terrent. L. IX. v. 133.
  - 15) Sat Venerique datum. L. IX. v. 135.
  - 16) semel satis est. L. IX. v. 140.
- 17) — demersis aequora rostris
  Ima petunt. — — — L. IX. v. 119 seq.
  - 18) — aditumque per avia quaerit. L. IX. v. 58.
- 19) Teucrum mirantur inertia corda, Non aequo dare se campo, non obvia ferre Arma viros, sed castra fovere. L. IX. v. 55 seq.
- 20) — obsidere portas Cura datur Messapo etc. L. IX. v. 159 seq.

- 21) Vos, o Calliope, precor aspirare canenti, Quas ibi tunc ferro strages, quae funera Turnus Ediderit; quem quisque Virum demiserit Orco: Et mecum ingentes oras evolvite belli, Et meministis enim, Divae, et memorare potestis.

  L. IX. v. 525.
  - 22) Turris erat vasto suspectu etc. L. IX. v. 530 seq.
- 25) Princeps ardentem conjectit lampada Turnus, Et flammam affixit lateri, quae plurima vento Corripuit tabulas, et postibus haesit adesis. L. IX. v. 585 seq.
- 24) — tum pondere Turris Procubit subito. L. IX. v. 540 seq.
  - 25) pugna aspera surgit. L. IX. v. 667
- 26) alis allapsa sagitta Et laevo infixa est lateri manus.

L. IX. v. 578 seq.

- 27) Pictus acu chlamydem. L. IX v. 582.
- 28) genitor quem miserat Arcens. L. IX. v. 583.
- 29) Insignis facie. ib. v. eod.
- 80) Stridentem fundam positis Mezentius armis Ipse ter adducta circum caput egit habena etc. L. IX. v. 686 seq.
  - Ortigium Caeneus, victorem Caenea Turnus.
     L. IX. v. 575.
  - 32) Qualis ubi aut leporem etc. L. lX. v. 568.

- 38) Turnus Ityn, Cloniumque, Dioxippum, Promulúmque
- Et Sagarim etc. etc. L. IX. v. 574 seq.
  - 34) — ingenti sese clamore ferebat. L. IX. v. 957.
- Thrafonicen, prablen. Thraso heißt benm Plautus ein Soldat, der feine Perfon fo großfprecherifch erhebt.
- 85) Talia jactantem dictis et dira canentem L. IX. v. 621. Non tulit Ascanius.
- 36) — nervoque obversus equino Constitit ante Jovem supplex per vota precatus. L. IX. v. 622 seq.
  - 87) Cui Remulo cognomen erat. L. IX. v. 593.
- 58) - sonat una letifer arcus, Perque caput Remuli venit. L. IX. v. 631 seq.
  - Aetherea tum forte plaga crinitus Apollo, etc. L. IX. v. 638 seq.
  - 40) Sit satis Aeneide, etc. L. IX. v. 653.
- 41) hanc tibi magnus Apollo Concedit laudem. L. IX, v. 654 seq.
  - 42) Abietibus juvenes patriis in montibus L. IX. v. 674. aequos.
- 48) Quales aeriae liquentia flumina circum, Sive Padi ripis, Athesim seu propter amoenum Consurgunt geminae quercus. L. IX. v. 679.
  - 44) Et jam collecti Troes glomerantur eodem. "L. IX. v. 689.
  - 45) Immani concitus ira Dardaniam ruit ad portam.

L. IX. v. 694 seq.

46) — — stomachoque infixa sub altum Pectus abit: reddit specus atri vulneris undam Spumantem, et fixo ferrum in pulmone tepescit. L. IX. v. 699.

47) — portaeque infigitur hasta.

L. IX. v. 746.

- 48) Portam vi multa converso cardine torquet Obnixus latis humeris etc. L. IX. v. 794 seq.
  - 49) — veluti pecora inter inertia tigrim. L. IX. v. 730.
  - Agnoscunt faciem invisam, atque immania membra.

L. IX. v. 754.

- 51) Diese und folgende aus der Anatomie ents lehnten Ausbrücke find jum Theil so beschaffen, daß sie nur lateinisch hier stehen können, und baher auch bie Erläuterung berselben nicht wohl hier vermuthet werden darf. d. d.
- 52) — fugientibus ingerit hastas In tergum. L. IX. v. 763 seq.
- 55) — inde ferarum Vastatorem Amycum etc.

L. IX. v. 771 seq.

- 54) et succiso poplite Gygen. L. IX. v. 762.
- Schneibermanfel, ficht für Schneiber= mustel, und brudt bas lateinische poples (Knie) in ber Rote aus.
- 65) Dura mater ift das harte Gehirnhäuten, auch Mening genannt. b. D.
- 56) huic'uno dejectum comminus ictu Cum galea longe jacuit caput. etc. L. IX. v. 770.

- 57) et amicum Cretea Musis, Cretea Musarum comitem, cui carmina semper Et citharae cordi, numerosque intendere nervis, Semper equos, atque arma virum, pugnasque canebat. L. IX. v. 774 seq.
- 58) Tandem ductores audita caede suorum Conveniunt Teucri, Mnestheus etc.
  L. IX. v. 778 seg.
- 59) Unus homo, o cives! —
   tantas strages impune per urbem
  Ediderit? — L. IX. v. 783 seq.
- 60) — agmine denso Consistunt. — L. IX. v. 788 seq.
- 61) Strepit assiduo cava tempora circum Tinnitu galea. — L. IX. v. 808 seq.
- 62) — Ceu saevum turba leonem Cum telis premit infensis etc. L. IX. v. 792 seq.
- 65) — Ille suo cum gurgite flavo Accepit venientem, ac mollibus extulit undis. L. IX. v. 816 seq.

Salle, gebrudt in der Gebauerichen Buchdruderen.

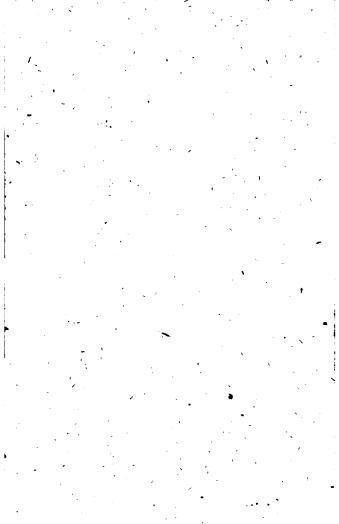

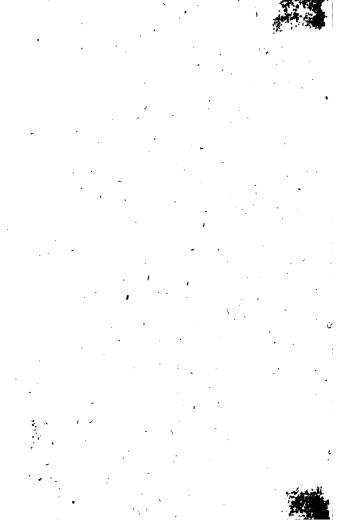

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



